





Göthe's £auft.

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

feez D

# Göthes Faust.

Heue Beiträge

311E

Kritik des Gedichts

pon

Friedrich Difdjer.

O, dag dem Alenichen nichts Vollkommnes mird, Empfind ich nun!

Stuttgart.

Verlag von Adolf Bong & Comp.

21144

## Vorwort.

Man erlaube mir, daß ich den Bergang der Entstehung dieser Arbeit berichte, um einer Meffung mit unrichtigem Maß= stabe vorzubeugen. — Im Jahr 1857 brachte die Monats= ichrift des wissenschaftlichen Bereins, Die damals in Zurich erichien, einen Auffat von mir: "Kritische Bemertungen über den ersten Theil von Gothes Fauft, namentlich den Prolog im himmel." Die Berlagshandlung (Mener und Beller) gab die= selbe in besonderem Abdrud heraus. Diese fleine Broichure (20 Drudfeiten) ift vergriffen, der jegige Besitzer jenes Berlags, herr Bogel in Stuttgart, zeigte sich zu einer neuen Ausgabe geneigt; bon einfachem Wiederabdrud fonnte feine Rede fein, Manches durfte stehen bleiben, aber in vielen Puncten mußte ber Auffat umgearbeitet, mußten feine Gate gegen Ginwendungen, die ingwischen aufgetreten sind, vertheidigt werden. Ich gieng im Unfang vorigen Winters an dieß Geschäft, da mich die Reihe meiner amtlichen Vorlefungen wieder zu Göthes Fauft führte, und ich glaubte eigentlich, nur mit raicher Feder meinen Borträgen folgen zu dürfen und fo die Arbeit ziemlich glatt erledigen zu fonnen. Sie ward mir, offen gestanden, ungleich ichwerer, als ich vorhergesehen; ich mußte aufs Neue erfahren, daß man mit diesem unfertigen Wunderwerf der Dichtung nie fertig wird. Alls ich meine Mühe zu Ende geführt und niedergeschrieben vor mir lag, mas jest den Theil des ameiten Abschnitts C. 205 bis 260 bildet, hielt ich für paffend, eine Ginleitung über die Ursachen der langen Verschleppung des Faust hinzuzugeben; ja ich glaubte, ten gegebenen Unlag hiezu benüten zu follen.

Meine Ansichten hierüber hatten sich seit meinen letzten Veröffentslichungen geändert, ich hatte aufgehört, mit Gervinus den einzigen Grund des langen Stockens in Göthes Scheue vor dem politischen Schauplatz zu suchen, auf den der Held doch geführt werden sollte; es war natürlich, daß ich wünschte, Rechenschaft vom jezigen Stand meiner Auffassung zu geben.

Das wuchs und wuchs mir nun unter der Hand. Was ich jest für die erste Ursache des Zanderns, hinziehens bis ins lette Lebensjahr des Dichters halte: der gangliche Wandel feines Stylprincips, das verlangte eine Nachweisung, die nicht von furzer Sand sein konnte, dieselbe führte naturgemäß auf den äfthetischen Charafter des spätvollendeten zweiten Theils, und nun ftand ich abermals einem Urtheil gegenüber, das ich längst bekämpft habe, alte Vertreter dieses Urtheils waren seit meinen letten Publikationen gegen mich vorgegangen, neue hatten sich eingestellt und mich angegriffen; ich mußte mich meiner Sant wehren, doch dieß war Nebensache, es handelte sich um eine Aufgabe der Kritik, die ich für ihre Amtspflicht halte nach wie vor: nicht zu dulden, daß zahnlose Vietät uns den Geschmack verderbe. Die Bolemif führte unter Anderem nothwendig auf eine Untersuchung der Begriffe: Symbolisch und Allegorisch, die den Umfang nicht um Weniges ausdehnen mußte. — Was ich dann als zweites Hinderniß entschlossener Fortarbeit aufführte: die "philo= sophische Schwierigkeit," war ebenfalls nicht in Kürze flarzulegen; da galt es, schwere Fragen über das Verhältniß von poetischem Instinct und Denken aufzunehmen, Fragen, die nur gang natürlich dazu führten, daß ich mehrere Sauptstellen des Gedichts in diesem Busammenhang herbeizog und darauf ansah, ob fie der dichterischen Divination oder der bewußten Absicht und Reflexion ihren Ursprung verdanken. — Dann erst als dritte Urfache der langen Sämmiß ließ ich die Schwierigfeit der politischen Aufgabe folgen, wie fie für Bothe bestand; fie fonnte fürzer erledigt werden, war aber and nicht leichtweg abzumachen; und die vierte -

was ich die rein subjective Schwierigkeit nenne — schien mir eine Wärme zu fordern, die sich mit einer gewissen Ergiebigkeit aussprechen nußte.

Ich hatte nun zwei Auffate geschrieben: einen über die Ursachen der langen Verschleppung des Gedichts, einen über den Brolog im Himmel. Gie bildeten nebeneinanderstehend ein Baar von einer Ungleichheit des Umfangs, die das Proportions= gefühl ftoren mußte. Die Zusammenftellung zeigte aber auch im Inhalt ein organisches Migverhältniß. Ich habe vorhin gesagt, jener Theil, der die Aufschrift führt: "die zweite Ursache, die philosophische Schwierigkeit" habe mehrere Sauptstellen des Gedichts unter dem Standpuncte beleuchtet, der die betreffende Untersuchung leitet. Es sind diejenigen, die besonders viel und schwer zu denken geben; zu diesen gehört namentlich der Prolog im Simmel; diefer aber mußte dort ausgelaffen werden, denn er war ja in einem besondern Auffat ichon behandelt mit einer Ausführlichkeit, die den Charafter einer selbständigen Arbeit trug und so die Einreihung in jenen Zusammenhang ausschloß. Die beiden Auffäge verhielten sich denn nun fo zu einander, daß der lettere zweite, ursprünglich erfte, an einer der Scenen des Drama, welche so tief find, daß fie dem begriffmäßigen Denten eine unendliche Aufgabe bieten, eine eingehende Analyse vornahm, ein Beispiel philosophischer Auswidlung des Inhalts gab, mahrend andere Stellen, welche diejelbe Schwierigfeit bringen, im jest ersten, ursprünglich zweiten Auffat eine ähnliche, nur fürzere Behandlung fanden. Dieß also wie die Ungleichheit des Umfangs forderte eine organische Aenderung. Die Parthieen, welche es mit den Stellen des Gedichts zu thun haben, die befonders schwere Probleme enthalten, bei denen zugleich die Frage ist: divinatorisch erschaut oder reflectirt oder etwa auch eine Art Mischung von beidem? furz mit allen erquicklich oder minder erquidlich bemühenden tieffinnigen Stellen: diese Barthieen mußten beijammen fteben. Ich zog aljo aus der genannten Abtheilung

des Auffatzes, der jetzt den ersten Abschnitt bildet, alles Betreffende heraus, behandelte namentlich die Contract-Scene nun ungleich eingehender, stellte diese Analysen mit der des Prologs in eine Reihe zusammen und gab der so erweiterten älteren Studie die Aufschrift: die inhaltschweren Stellen des Gedichts, — ein Name, der mir selber nicht klingen will, nicht im Titelstyl ist und für den ich doch keinen besseren sinden konnte (f. S. 201. 202).

Co war denn größere Gleichheit des Umfangs und zugleich befferes organisches Berhältniß bergestellt. Sagt man mir nun, so sollte es bei der Entstehung eines Buchs nicht zugehen, ein flarerer Plan muffe zu Grunde gelegt und nach ihm gearbeitet werden, so könnte ich antworten, die Schuld sei doch wohl durch die Mühe abgetragen, die ein solcher Umbau kostet; wer es verfteht, kennt fie. Eben die Mühe aber wird man nur zu fehr heraus= fühlen und darum gebe ich das Buch nicht ohne Sorge in die Welt. Mit aller Unstrengung ist es namentlich nicht mehr gelungen, da und dort die Wiederholungen auszuscheiden, die eine solche Umstellung schon dadurch mit sich bringt, daß neue Ber= bindungsglieder für die verfetten Theile geschaffen werden muffen und daß man bei allem Zurückblättern nicht überall mehr ent= bedt, was man ichon gefagt hat. Bon den unvermeidlichen Wiederholungen nicht zu sprechen! Göthes Faust gleicht einer Stadt, die fächerformig gebaut ift und beren Bauferreihen gubem Lücken haben, so daß man sich doppelt leicht von allen Puncten aus auf einmal unversebens wieder im Centrum, im Ausgangs= punct der Radien, mitten in den Grundgedanken befindet. -Doch auf die vermeidlichen und nicht gang vermiedenen Wieder= holungen und auf alle nicht gang getilgten Spuren ber Mühe jurudzukommen: das foll ja freilich nicht fein, ich bin nicht gesonnen, dem Gesetze ben Gehorsam ju meigern, das gebietet, die Mühe muffe bis dahin gelangen, daß der Schein der Mühe= losigkeit entsteht, und wenn ich mir denn nicht bewußt bin, dieß Biel gang erreicht zu haben, so fühle ich, da meine Arbeit ge= drudt vor mir liegt, recht das Bedürfniß, unter dem Schut meines Motto, der einem so ungleich Größeren zu Gute fommen foll, nebenher auch mich zu bergen; allein wenn mir ein bitter= faurer Rritifer fame, Dieje Offenheit migbrauchte und den drafonischen Spruch fällte, ich hätte einfach einen Bau, dem man ansehe, daß im Bauen der Plan verändert worden sei, umftogen und einen neuen aufführen jollen, jo bin ich doch nicht wehrlos. Ich will es darauf ankommen laffen und für jest nur fagen, daß es auf jeden Fall unrichtig wäre, wenn er seinem Richter= fpruch die Vorftellung zu Grund legte, ich habe follen und wollen ein auf Ginheit und Vollftandigkeit geplantes Buch ichreiben, das sei mir mißlungen und ich habe durch Flicken zu helfen Es bleibt dabei, daß ich bieten wollte einen umge= arbeiteten Auffat über eine Sauptstelle des Göthe'schen Fauft und daß ich dann einen zweiten, eine zweite Studie bingufügte, und Niemand fann fagen, daß es ein folches Buch nicht geben dürfe. Natürlich war es auch, daß ich beiden Studien aus dem Vorrath meiner Gedanken über das Gedicht so viel als möglich einverleibte; nur daß dabei das Berhältnig der späteren gur früheren unter der Arbeit nicht zeitig bemeffen wurde, daß hieraus die geschilderte Ungleichheit entstand und daß die Mühe= spuren der hiedurch nöthigen Umänderung nicht mehr gang zu vertilgen waren: nur hier liegt, wie gesagt, der Angriffspunct und ich bin also des Angriffs gewärtig.

Insbesondere habe ich wohl zu erwarten, daß mir verübelt wird, wie ich die ästhetischen Schähungen in verschiedene Parthieen zerstreut habe. Zu dieser Verzettlung — wenn es so start bezeichnet werden soll — sührte auch der Zwiesprach mit mehreren Gegnern, daher kommt z. B. die Helena sol wiedersholt vor, weil sie von diesen der eine so, der andere anders in Schutz nimmt oder rühmt. Schwerer scheint zu verantworten, daß ich, was ich zum Preis des ersten Theils der Tragödie sage, das und dorthin vertheilt habe, je nach Anlaß, nicht nach der

Ordnung des Gedichts. Ich muß aber gestehen, daß ich gerade darüber mich vergeblich bemühe ein böses Gewissen zu haben. Ich habe sogar in die erste Eintheilung des ersten Abschnitts, welche nur erst erzählt, wie unterbrochen Göthe an seinem Faust gearbeitet hat, einzelne Urtheile ästhetischen Inhalts eingestreut und mache mir auch darüber keine Scrupes. Es war sogar Absicht in diesem Abweichen von successiver Folge. Welche? Das erräth der Einsichtige; ich warte, die der erste Stein aussehoben wird, und hosse, mich dann decken zu können.

Und nun habe ich noch nichts von der Schwere gesagt, die in meiner Anfgabe lag, nach welchem Plane sie auch gelöst und ob der Plan unterwegs verändert wäre oder nicht. Wer den Faust kennt, der weiß was ich sage. Man kann über ihn kein Buch für Damen schreiben. Höchst verwickelte Gedaukensprozesse können Niemand glatt eingegossen werden. Habe ich aber die Klarheit nicht erreicht, die auch der verlangt, der Denksarbeit versteht: dieß ist etwas Anderes, da bedarf ich Nachsicht, da berufe ich mich mit noch ganz auderem Ernst als vorhin auf mein Motto, darf aber auch hossen, daß der Appell Gehör sindet.

Dieß führt auf die Verschiedenheit der Leserkreise, denen das Buch sich gegenüber besinden wird. Nach einer Schrift über Göthes Faust greift eine Menge von Aufschlußbedürstigen, welche nicht die Zeit, nicht die Kenntnisse, nicht die Uebung der Denkstraft haben, um das Gedicht historisch, aus seiner Zeit, aus seiner Entstehungsart, seiner Stoffquelle, aus der Natur und Persönlichkeit des Dichters zu begreifen und die Schlüssel der Philosophie an seine schweren Schlösser zu setzen. Sie dürsen nicht vornehm zurückgestoßen werden, denn unter ihnen ist gar Mancher, der doch gut einsieht, daß man sich über das Tiese nicht oberstächlich belehren sassen, wiederhosen, was die Eingeweichten längst wissen; um aber diese zu bestriedigen, muß man eine

Sprache reden und Untersuchungen anstellen, die über den Horisont der Ersteren, auch so weit sie ernsten Willen der Vertiefung haben, doch weit hinausgehen. Da ist nun nicht zu helsen: eine Arbeit, die beiden etwas bringen will, wird hier den Einen zu leicht sein, zu viel Altbekanntes sagen, dort den Andern zu schwer und lange nicht genug sagen.

Auch der Vorwurf fonnte erhoben werden, daß ich Man= ches wieder fage, was ich in berichiedenen früheren Schriften icon gejagt habe, daß sich also auf einzelne Wiederholungen innerhalb dieser Schrift noch Wiederholungen aus weiterer Distanz häufen. Wer genauer zusieht, wird nicht zugeben, daß Diese Wiederholungen mir vorgerückt werden dürfen. Bor Allem vergeffe man nicht, daß ein Haupttheil nichts Anderes ift als eine nene Ansgabe einer früheren Publikation, übrigens doch nicht in einsachem Wiederabdrud, sondern in eingreifender Umarbeitung, wobei nur feine Pflicht bestand, alles Frühere auszustoßen. Und jo konnte ich auch in den übrigen Theilen nicht meinen, mir jede Wiederholung friiher bon mir ausgesprochener Gedanken verbieten zu muffen, es durfte mein Zweck sein, was ich im Wefentlichen bisher gedacht, mit neuen Ginbliden in einer gewiffen Bollständigfeit zusammenzustellen. Gefagt ift ichon, daß Alngriffe auf mein längst befanntes Urtheil über den zweiten Theil der Tragodie, neue Lobpreisungen dieses Spätlings mich bestimmen umsten, auf die Kritit desselben nach Inhalt und Form zurückzutommen. Ich fonnte das alte Lied auf feine sanftere Melodie segen. Ginverstandene, die es müßig finden möchten, daß ich es wieder singe, bitte ich, doch mitleidig der Taufende zu gedenfen, die aber= und abermals in das Glend hineingeführt werden, den Bewunderten und Bewunderungs= werthen auch da bewundern zu jollen, wo er nothdürftig zu ent= schuldigen ift. Ich habe es Amtspflicht der Kritit genannt, fie zu befreien; es ist auch Menschenpflicht.

Da ich mich mit einzelnen Gegnern theilweis eingehend beschäftige, so könnte man auch fragen, warum ich die Faust-Literatur nicht in größerem Umsang berücksichtigt habe. Die Antwort ist nicht schwer. Grenzen muß man sich stecken, sonst ist kein Absehen eines Endes, und die natürlichsten Marken ergeben sich einsach aus dem Zweck der Vertheidigung gegen die zunächst in Sicht stehenden Gegner.

In Summa — ich bin mir freisich gewisser Mängel meiner Atrbeit bewußt. Es kommt nun eben darauf an, ob sie Inhalt genug bietet, um sammt denselben der Existenz werth zu sein. Steht Einiges im Buche, was über ein Geisteswert, das unergründlich und unerschöpflich ist wie alle höchsten Erzeugnisse des Genins, neues Licht bringt, so ist es gerechtsertigt und darf nebensher auch Nachsicht ansprechen, und darüber ist nun eben das Urtheil derzenigen abzuwarten, von denen man Grund hat gern zu sernen.

Es ist noch übrig, eine kleine Ungleichmäßigkeit in einer Bezeichnung zu entschuldigen. Ich hatte oft zu eitiren die älkere Sammlung und die neue Folge meiner "Kritischen Gänge." Der Kürze wegen sollte jene einsach durch ein A., diese durch ein N. bezeichnet werden. Es kann kein Mißverständniß bereiten, wenn ich in der Correctur übersehen habe, dieß consequent durchzuführen und nun einige Male z. B. statt N. steht: N. F. — Die Correctur ist so pünktlich besorgt worden, daß nach Abschluß des Drucks ein nochmaliges Spähen nach Fehlern für erläßlich gehalten werden durste; bei flüchtigem Einblick hat sich S. 48 gefunden: Dirn statt Dirne, man lasse die "kurz anzgebundne" passsiren.

Movember 1875.

# Inhalts-Verzeichniß.

## Erfter Abschnitt.

| Die longe Saumnis und ihre urfachen.                                   | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Zeitstrecke ber Entstehung                                         | 1     |
| Die erfte Urfache ber Verzögerung: ber Stylwechsel                     | 41    |
| Die zweite Ursache: Die philosophische Schwierigkeit                   | 147   |
| Die dritte Urface: Die Schwierigfeit der politifchen Aufgabe für Gothe | 161   |
| Die vierte Ursache: die rein subjettive Schwierigkeit                  | 180   |
|                                                                        |       |
|                                                                        |       |
|                                                                        |       |
| Zweiter Abschnitt.                                                     |       |
| Die inhaltschweren Stellen des Gedichts.                               |       |
| Der Prolog im Himmel                                                   | 205   |
| Die Anfang3=Scenen, die Exposition                                     | 260   |
| Monolog im Studirzimmer, erste Scene zwischen Fauft und Mephifto-      |       |
| pheles                                                                 | 276   |

#### - XIV -

|                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Zweites Gespräch des Fauft und Mephistopheles. Die Wette, der Lund | 285   |
| Gespräch des Mephistopheles mit dem Schüler                        | 343   |
| Die Seene: Wald und Höhle                                          | 346   |
| Das Religionsgespräch zwischen Faust und Gretchen                  | 351   |
| Die letten Seenen des ersten Theils                                | 360   |

# Erster Abschnitt.

Die lange Säumniß und ihre Urfachen.



### Die Beitftrecke der Entstehung.

Es ist befannt, wie ungemein langsam, unter welchen Stockungen, Unterbrechungen Göthe's Faust entstanden ist. Die Daten hierüber sind in der Faustliteratur längst, am sorgfältigsten von Heinr. Dünger (Göthe's Faust. Erster und zweiter Theil. Zum erstenmal vollständig erläutert\*) zusammengestellt; es ist aus diesem, obwohl den Kennern wohlbefannten Material für unsern Zweck das Wesentliche hier aufzunehmen.

Die erste Conception des Gedichts fällt in das Jahr 1770 oder 1771, vielleicht schon 1769, die Absaisung der ersten Scenen in die Zeit von 1773 und 1774; dann rückt die Dichtung rasch weiter; Jafobi hat, wie er 1791 schreibt, schon im Jahr 1775 fast Alles gekannt, was in der ersten Ausgabe von 1790 erschien. Von da an dis zur Reise nach Italien 1786 ersahren wir außer einer schwachen auf die Helena weisenden Spur von einem Fortrücken nichts, Göthe nimmt sein alkes Manuscript nebst der ersten (pro-

<sup>\*)</sup> Eine jehr pünktliche Nachlese zu seinen Notizen und Erläuterungen enthält die Ausgabe des Faust von G. v. Löper (Göthe's Werke B. 12. Hempel).

saischen) Redaction der Iphigenie, nebst den Planen und vollendeten Theilen des Egmont und Taffo mit nach Italien und berichtet bei seinem zweiten Aufenthalt in Rom in dem merkwürdigen Briefe vom 1. März 1788, er habe den Plan zu Fauft gemacht und hoffe, Die Operation folle ihm geglückt sein; aus diesem Briefe ergibt sich die oben angegebene Jahreszahl 1773 für die Unfänge der Dichtung, denn Gothe jagt: "es ift ein ander Ding, das Stud jest oder vor fünfzehn Jahren ausschreiben." Mit eigenthüm= licher Empfindung betrachtet er fein vergilbtes und vergriffenes Manuscript wie einen alten Coder, der ihn in eine selbstgelebte Vergangenheit versekt; er hofft, das Stück solle bei der langen Unterbrechung nichts verlieren, besonders da "ich jest glanbe, den Faden wieder gefunden zu hab en." Aus dem Borjake, den Fauft jest zu vollenden oder wenigstens weiterzuführen, wird nun aber nichts; Göthe schreibt wohl, er habe schon eine neue Seene ausgeführt; man weiß aus den Gesprächen mit Edermann und der "Chronologie der Entstehung Göthe'icher Schriften," daß es die Begenscene ift; aber dabei bleibt es.

Auf diesem Puncte der Geschichte unserer Dichtung müssen wir etwas verweilen. Zur Vergleichung mit spätern Angaben wollen wir uns gut merken, daß Göthe nur glaubt, den Faden wieder gefunden zu haben. Sodann vergessen wir ja nicht, daß wir uns in der Zeit besinden, wo die bekaunte gründliche Wandlung in seinen ästhetischen Prinzipien, seinem Styt, tängst stille vorbereitet in der Heimath, nun unter dem italienischen Himmel und in der Anschauung der Antike sich vollzogen hat. Ein Dichter, der so eben seine Iphigenie zu der Gestalt umsgebildet hat, in welcher wir sie besissen und als Meisterwerf des

Idealstyls in seiner sublimsten Reinheit bewundern, kann sich unmöglich in der Stimmung befinden, seinen Faust ruftig fortzuführen. Diese Dichtung ließ ja den neuen Styl, den claffisch idealen nicht zu, forderte unbedingt den Jugendstyl, worin sie begonnen war, jenen Styl, der kühn und feurig dem hochbewegten geistdurchdrungenen Realismus Shafespeares folgte, einen Styl, der eine Reinigung freilich auch noch erwartete, aber eine Reinigung, die ihm seinen Grundcharafter bewahrte. Ein Beweis allerdings liegt vor, daß auch jest die alte Stimmung wieder ihr Recht behauptete; dieß ist eben die vorhin genannte Herenicene, die merkwürdig genug nach Gothes eigener Angabe in der Villa Borgheje concipirt ift. Unter Pinien, Enpressen, Oliven, Myrthen und Marmorbildern rührt sich plöklich wieder die nordische Natur und führt den Dichter auf die alten Dunft= und Nebelwege; allein zufrieden mit diesem Einen Durchbruch tritt fie wieder in verborgene Tiefen gurud, und übrigens ift der Riederschlag dieses Durchbruchs mit einem Elemente bedent= licher Urt versett, das hier zum erstenmal hervortritt, das später entschieden sprengend auf den Körper der Fauft=Dichtung gewirft hat und das im Verlauf zur Sprache tommen wird.

Von da bis 1790, wo die erste Ausgabe erschien, wird Göthe nur im Einzelnen zurechtgerückt, dem Bilde nur da und dort noch einzelne Striche gegeben haben. Diese längst verzgriffene Ausgabe ist Wenigen befannt; es ist daher anzugeben, wodurch sie sich von der verbreiteten unterscheidet. Es sehlen die Zueignungsstrophen, das Vorspiel auf dem Theater, der Prolog im Himmel. Die Exposition schließt mit dem Ausrusse Fausts nach Wagners Abgang: "Wie nur dem Kops — Regens

würmer findet." Es fehlt der folgende Monolog, der Schritt jum Gelbstmord, die Zurnachaltung von diesem Schritte durch Glodenklang und Oftergefang, ber Spaziergang vor dem Thore, die Beschwörung des Budels im Studirzimmer und das erfte Gespräch Fausts mit Mephistopheles; wir finden nach dieser großen Lüde beide mitten in dem Gespräch begriffen, welchem nach der späteren Ausgabe der Abschluß des Bündniffes vorangeht; der Dialog beginnt mitten in einem Cate bei den Worten: "und was der gangen Menschheit zugetheilt ift" u. f. w. Beide Ausgaben bleiben sich von da an gleich, zunächst bis an einen Punct, wo Göthe eine Umstellung vorgenommen hat: das Gespräch zwischen Lieschen und Gretchen steht in der alten Unsgabe bor der Scene: "Wald und Sohle", in der neuen nach berselben: gewiß eine Beränderung aus guten Gründen, denn hat die Verführung, wie es jene Scene besagt, ichon ihr Ziel erreicht, jo hat Mephistopheles wenig Interesse mehr, Faust aus seiner Einsamkeit und seinen hoben Betrachtungen zu Gretchen zurückzulocken, und diesem fann sein Gewissen eher erlauben, sich zurudzuziehen und in der Stille zu sammeln, nachdem er Greichen um ihre Ruhe, als nachdem er fie auch um ihre Unschuld ge= bracht hat. Nach dem Gebet Gretchens im Zwinger fehlt in der alten Ausgabe der Auftritt, wo Valentin ermordet wird, und hierauf schließt dieselbe mit der Scene in der Rirche; die Worte des bojen Geiftes: "auf deiner Schwelle meffen Blut?" sind natürlich erst eingeflochten, nachdem jene Mordscene bingugefügt war.

Nun, nach 1790, bleibt die Arbeit wieder liegen, nun fängt von Neuem erst recht das Berschleppen an. In einem Brief

vom 2. Dezember 1794 an Schiller findet fich eine Stelle, die wir uns für die folgende Betrachtung fehr gejagt fein laffen muffen. Die Freunde fannten ungedructe Bruchftude der Fort= sekung. Es ist sehr zu vermuthen, daß sich darunter Fragmente des tragisch Größten, was Göthe gedichtet hat, der Kerkerscene, befanden, denn jie fann nur aus der Zeit von Gothe's bester Araft stammen. Schiller tannte bieje geheimen Schätze noch nicht; er bittet im vorhergehenden Brief, fie lesen zu dürfen, denn, mas gedruckt vorliegt, ift ihm der "Torfo des Ber= fules", er findet "eine Kraft und Mülle des Genies, die unverkennbar den ersten Meister zeigt," er bewundert "die große und fühne Natur, die darin athmet." Göthe aber schlägt ab; er "wagt es nicht, das Patet aufzuschnüren," das den Fauft "gefangen hält"; "ich könnte nicht abschreiben, ohne auszuarbeiten, und dazu fühle ich feinen Muth. Kann mich fünftig etwas dazu vermögen, jo ift es gewiß Ihre Theilnahme." - Im Januar 1795 wünscht Schiller wiederum lebhaft, daß Göthe doch einige Scenen aus dem Fauft noch zu hören gebe, Frau v. Kalb habe ihn äußerst begierig gemacht. Göthe antwortet darauf nicht. Im August desselben Jahres stellt er für die Horen "etwas von Fauft" in Aussicht, "wenn es möglich wäre," und hier folgt das oft angeführte höchst bezeichnende Bild für sein Bögern: "mit diesem letten geht es mir wie mit einem Bulver, das sich aus seiner Auflösung nun einmal niedergesett hat; jo lange Gie baran rütteln, scheint es sich wieder gu ver= einigen, jo bald ich wieder für mich bin, jest es sich nach und nach zu Boden."

Wieder Paufe bis 1797! Da endlich, im Juni, schreibt

Gothe an Schiller, er habe feinen Fauft wieder vorgenommen. Ich hebe aus der höchst merkwürdigen Correspondenz, die nun beginnt, für jest nur die leußerung Göthe's im ersten der betreffenden Briefe hervor, welche besagt, daß er über die Idee des Faust nun "ziemlich mit sich selbst einig sei." Alles Wei= tere sei zurückgestellt, bis wir den Ursachen des langen Berschleppens eine selbständige Besprechung widmen. Bas aber geschieht am Werke? Es werden (nach der "Chronologie") um diese Zeit die Zueignungsstrophen gedichtet, vielleicht wird auch nur die lette Sand daran gelegt, denn man erfennt ihren Entstehungsteim zu deutlich in der Stimmung, worin der Brief aus Rom 1. Marg 1788 geschrieben ist, um annehmen zu tönnen, zwischen ihr und ihrer ersten Fassung in lyrische Form jei jo lange Zeit ver= flogen. Es entsteht ferner der Prolog im himmel. Da Göthe um dieselbe Zeit geschrieben hat, er sei über die Idee giemlich mit sich einig, so haben wir in dieser genialen Ginleitungs= Scene entweder den Beweiß, daß er bald darauf gang mit fich einig wurde, oder jene Briefstelle versteht unter Idee nicht den Grundgedanken, sondern die Grundlinien seiner dramatischen Weiter-Entwicklung über den ersten Theil hinaus. Ift das Erstere anzunehmen, jo drängt sich eine Frage auf, die viel zu denken gibt. Nachdem wir den Prolog haben, der tlar die Ber= spective eröffnet, daß die Handlung mit einer Aufnahme Fausts in den himmel ichließen werde, vollende nachdem der zweite Theil diese Erwartung bestätigt hat, scheint jede Möglichkeit abgeschnitten, auch nur einen Augenblick zu denken, daß Göthe je geschwanft habe, ob er seinen Gauft retten ober zur Solle senden wolle. Die Zeitgenoffen aber, denen nur erft die Ausgabe 1790

vorlag, waren ja noch nicht im Besige des großen Erpediens, das der Prolog bringt, und jo tonnte 3. B. Wilh. Schlegel auf die Unnahme gerathen, Fauft muffe nothwendig untergeben. Man nehme hinzu, daß auch der Anfang der Scene des Patt-Albschlusses noch nicht vorlag, worin die Schlagworte: "werd' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen" u. j. w. eine Frijche und Schwungfraft des strebenden Geistes ausdrücken, welche eine lichte Verspective eröffnet. Die Volksjage schließt ja mit einem graufigen Ende Faufts, eine furchtbare Schuld ladt er im ersten Theil unserer Tragodie auf sich, dieser hatte zwar Die Kerkerscene noch nicht gebracht, daß aber Greichen durch die Bergweiflung zu einem Berbrechen getrieben werden und ein schreckliches Ende nehmen werde, jah man voraus oder wußte es beftimmt aus Mittheilungen des Dichters; daß dieß Alles auf Faufts Gewissen falle, daß er am Schlusse furchtbar ichuldig da= stehen werde, war leicht zu erkennen, man hatte eine gräßliche Berführungsgeschichte vor sich und jeder ausdrückliche Fingerzeig fehlte, daß der Schuldige tropdem nicht verloren sein könne, daß er durch großartiges Weiterstreben die schwere Schuld sühnen werde. Stellen wie die Worte des Mephistopheles: "wir seh'n Die kleine, dann die große Welt," waren ein zu schwacher Anhaltspunct für eine jolche Aussicht. Dag der Dichter jelbst wenigstens im Jahre 1797 an einen troftlofen Unsgang feines Faust nicht dachte, wissen wir nun freilich; ob er aber vorher niemals daran gedacht hatte, wiffen wir nicht mit Sicherheit. Man würde gerne jagen: er fann baran niemals gedacht haben, wenn nur die Schlufworte des Borspiels auf dem Theater nicht waren: "vom himmel durch die Welt jur Solle." Freilich das

Vorspiel erschien ja erst mit und neben dem Prolog. Auf dieses Geleitschreiben, das Göthe seinem Werte 1808 mit auf den Weg gibt, diesen humoriftischen Entschuldigungsbrief dafür, daß er die Handlung auch jest nicht über den ersten Weltgang des Belden hinausgeführt, sondern nur um einige Scenen vermehrt hat, werden wir zurückkommen; hier handelt es sich nur von den genannten Schlusworten. Sie stehen mit dem Prolog, mit welchem die Zuthat also gleichzeitig erschien, schlechtweg im Wider= spruch, sie murden unzweifelhaft auf eine Sollenfahrt des Fauft weisen, wenn jener nicht auf eine himmelfahrt wiese. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Es find drei Falle möglich. Entweder wird er geläugnet, dann müßte wahrscheinlich gemacht werden, daß das "zur Sölle" nichts bedeute, als: es wird ein Teufel und höllischer Spud vortommen. Co wird es aber Nicmand nehmen, das "zur" bedeutet doch das Ende, wohin die Handlung führt. Oder der Widerspruch wird zugegeben und als ein Bersehen des Dichters ertlärt; es spielt die Reminiscenz eines früheren, jugendlichen Borhabens herein, den Fauft zur Bolle fahren zu laffen; Gothe hatte im Ginne gehabt, die Ilntreue zu ftrafen, wie an seinem Clavigo und Weislingen. Alber jo sehr zu vergessen, welche entgegengesetzte Aussicht der Prolog eröffnet, mar doch fast unmöglich. Go bleibt nur die Unnahme eines eigenthümlich feden Scherzes, den der Dichter mit dem Leser treibt. Genug, man muß sich einfach an den Prolog halten und sagen: ob Göthe zu einer früheren Zeit daran dachte, seinen Faust untergehen zu lassen, können wir nicht wissen.

Wir haben aber noch eine andere, fast unbegreiflich grelle Erscheinung zu constatiren: um diesethe Zeit, da die erhabene Scene des Prologs gedichtet wird, beschließt Gothe, einen Saufen satyrischer Lenien, den Schiller nicht in den Musenalmanach für 1798 aufnehmen mochte, unter dem Titel: Dberons und Titania's goldene Hochzeit zu sammeln und in seinen Faust zu werfen. Um dieselbe Zeit muß dem Dichter auch schon die Balpurgisnacht vorgeschwebt haben, wiewohl die erste Spur der Ausführung dieser Episode erft 1800 auftaucht; mehrere Epigramme des Inrischen Intermezzo beziehen fich ja auf die Blodsberg-Ericheinungen, Göthe dachte fich doch vielleicht den Titel jener Epigrammengruppe gleich mit dem Zusat: Walpurgisnachtstraum; an fich liegt nichts baran, ob die Brodenbesteigung schon damals oder etwas später entworfen wurde; die leidige Willführ, der wir den Walpurgisnachtstraum verdanken, spielt jedenfalls breit genug auch in der Walpurgisnacht. Wir tommen darauf jurud. Go viel ift flar genug: Göthe geht zidgad ftatt vorwärts.

Es liegen zu wenig Nachrichten vor, um num bestimmt anzugeben, in welche Zeiten der langen Strecke von 1797 bis 1808, wo die Gesammtausgabe der Werke erschien, die den ersten Theil in seiner jetzigen Gestatt enthält, oder 1806 und 1807, wo sie vorbereitet wurde, die einzelnen Ergänzungen fallen, durch die er sich von der ersten Ausgabe unterscheidet. Wo sich Anhaltspuncte für die Zeit der Abfassung sinden, dienen solche feineswegs immer, um auch die Zeit der Entstehung, d. h. der Conception und der ersten schriftlichen Stizze zu bestimmen. So hat Tüntzer in Riemers "Mittheilungen über Göthe" die Rotiz gefunden, daß dieser dem Versasser die Scene: Trüber Tag, Feld nach 1803 diesier hat. Schon die Prosa weist aber

auf einen früheren Entwurf. Gothe ichreibt an Schiller 5. Man 1798, da er das atte "höchst consuse" Manuscript hat abichreiben laffen und daran geben will, einzelne Theite weiter auszuführen und das Gange "früher oder später gusammenauftellen," es erscheine dabei ein sonderbarer Fall: "einige tragische Scenen find in Proja geschrieben, fie find durch ihre Naturlichfeit und Stärte im Berhältniß gegen das Andere gang unerträglich. Ich suche sie deswegen in Reime zu bringen, da denn die Idee wie durch einen Flor durchscheint und die unmittelbare Wirtung des ungeheuren Stoffes gedämpft wird." Ga muffen dies Scenen fein, die fehr frühe niedergeschrieben waren, und daß eine von denselben die genannte war, geht ichon aus ihrem Styl hervor; die wilden Vorwürfe Raufts gegen Mephistopheles find gang in Gothes fenersprühendem Jugendgeiste gehalten. Unzweifelhaft aber geht die frühe Entstehung dieser Scene darans hervor, daß sie unter diejenigen gehört, worin die Spuren des alten, in der Ausgabe von 1808 doch aufgegebenen Planes stehen geblieben find, wonach Mephistopheles der beauftragte Diener des Erdgeistes war; auf diesen werde ich mit Rächstem eingehen und dann die betreffenden Stellen aus diefer Scene anführen. — Gewiß aus wahrhaft fünftlerischem Grunde hat nun aber Gothe in diefer Ginen Scene die Proja beibehalten, denn nur höchst angemessen entspricht ihre Grellheit im Contraste gegen die gebundene Sprache aller übrigen der Greltheit des Lich= tes, das dem Fauft aufgegangen ist, der nadten Wahrheit, die er nun erfahren hat; die Proja wirtt hier gang ähnlich, wie in der Scene, wo Lady Macbeth als Nachtwandlerin den mahren Zustand ihres im machen Leben fünstlich verbüllten Innern enthüllen muß.

Der pordere Theil des Gesprächs mit Mephistopheles, das nun das zweite ift, wird nicht lang nach dem Prolog ent= worfen fein; es ift ichon erwähnt, daß die Schlagworte bes Contractes gang von demfelben frifchen, Licht verheißenden Beifte bewegt find, wie jene tieffinnige Ginleitungefcene. Der Balentin-Auftritt ift nach einem mit Datum verjehenen Manuscript im Jahr 1800 geschrieben: ein Beweis, welche Gulle von männlicher Dichterfraft noch hervorbrach, wenn Göthe der alten, achten Fauststimmung Luft ließ. Die Berfericene ist außer Zweifel in ihrer Conception und nicht wenigen Theilen der Ausführung eine der altesten Schichten, Die dem Feuer= heerde entfloffen find, welchem der Fauft fein Dafein verdanft. Man fühlt ihr die gange Unmittelbarfeit, Innigfeit, Gewalt der jugendlichen Dichterseele an; man wird jo erschüttert, daß man faum Zeit hat, auf die Künftlerhand zu achten, welche Dieje Welt von Berg, Liebe, Jammer, Weh zu einer Einheit geordnet hat, und nur deswegen wird Gothe bis 1807 ge= zaudert haben, die Scene zu geben, weil er lange warten mußte, bis im eigenen Innern die nöthige Abfühlung fich ein= stellte, um durch Nachhilfe im Einzelnen das, was er im Sturme des Gefühles niedergeschrieben hatte, fünftlerisch durch= gubilden und jo erft gur höchften Wirtung gu rufen.

Es ist nun für die Leser, denen die Entstehungsgeschichte des Faust nicht geläufig ist, zunächst noch auf die eigenthümlich dunfle Erscheinung aufmertsam zu machen, die vorhin bei der Scene: Trüber Tag, Feld schon berührt wurde, daß nämlich

Göthe in der Ausgabe 1808 eine Anzahl von Stellen ungeändert stehen gelassen hat, welche zweisellos auf einen Plan weisen, den er bei der ersten Ausgabe noch gehabt haben muß, dann aber aufgegeben hat. Es ist merkwürdig, daß man sie lang übersah und erst Chr. Herm. Weiße (Kritif und Erläuterung des Götheischen Faust 1837) sie entdeckt hat. Nach diesem Plane ist es also der Erdgeist, der den Mephistopheles zu Faust sendet, ihm als Begleiter durch das Leben beigibt, und gleichzeitig behält sich jener Genius vor, dem Faust während seines Lebensgaugs in einzelnen Pausen der innern Sammlung tiese Blicke in das Geheimniß der Natur zu öffnen. Die Stellen sind:

(Wald und Söhle):

Erhabner Geift, du gabst mir, gabst mir Alles, Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst Dein Angesicht im Feuer zugewendet —.

(Cbenda):

— Du gabst zu dieser Wonne, Die mich den Göttern nah' und näher bringt, Mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr Entbehren fann, wenn er gleich falt und srech Mich vor mir selbst erniedrigt und zu Nichts Mit einem Worthauch deine Gaben wandelt.

(Ebenda, Worte des Mephistopheles): Und war' ich nicht, so wärest du schon Bon diesem Erdball abspaziert.

Diese letzteren Worte lassen sich allerdings auch unbestimmter nehmen, so daß sie eben besagen, Faust hätte längst aus Lebenssüberdruß den Tod gesucht, wenn Mephistopheles ihn nicht zerstreute; zusammengenommen aber mit den vorhergehenden und folgenden Spuren begründen sie den Schluß, daß nach dem alten Plane Mephistopheles in dem Momente, wo Faust die Giftschale an den Mund setzt, eintreten und ihn umstimmen sollte. Das schöne Motiv des Ostergesangs wäre dann freilich weggefallen; es sei übrigens vorläusig angedeutet, daß diese Scene der genaueren Betrachtung doch auch einige nicht kleine Schwierigkeiten darbietet.

## (Trüber Tag, Feld.)

Hund, abscheuliches Unthier! Wandle ihn wieder, du unendlicher Geift! wandle den Wurm wieder in seine Hundsgestalt u. s. w.

## (Ebenda.)

Großer, herrlicher Geist, der du mir zu erscheinen würdigtest, der du mein Herz kennest und meine Seele, warum an den Schandgesellen mich schmieden, der sich am Schaden weidet und am Verderben sich letzt!

Wenn Göthe diese Scene wirtlich nach 1803 dictirt hat, so nunß er jedenfalls diese letzteren Stellen aus einem älteren Blatt oder aus dem Gedächtniß, wie sie sie sich ihm früher fizirt hatten, entnommen haben uneingedent, daß sie nun nicht mehr paßten. Dabei ist die erste von beiden besonders verwirrend, da es nach den übrigen Spuren des alten Plans doch scheint, Mephistopheles sollte ohne Umstände bei Faust eintreten und sich — denn woher soll Faust sonst wissen, daß er dieß ist? — als den Sendling des Erdgeistes zu erkennen geben; es sieht ja ganz danach aus, Göthe habe sich hierin früher an das Bolksbuch halten wollen, wo der Teufel erklärt, er selbst könne ihm nicht dienen, wolle ihm aber einen seiner dienenden Geister

schiefen; danach wäre es asso ein späteres, nach dem Aufgeben dieses Plans ergriffenes Motiv, den Mephistopheles zuerst als Pudel erscheinen zu lassen, wogegen nun aber dieses Motiv in unserer Stelle unverständlich als ein mit dem alten Plan gleichzeitiges auftritt. Zugleich sieht man aus dieser, daß Göthe vorübergehend daran gedacht haben nuß, den Mephistopheles in Pudelgestalt mehrere Annäherungsversuche machen zu lassen: — "in seine Hundsgestalt, wie er sich ost nächtsticher Weile gesiel, vor mir herumzutrotten." Was läßt sich sagen, als: non liquet?

Ganze Nester von schweren Fragen hesten sich an diese stehengelassenen Zeugnisse eines aufgegebenen Plans. Wenn Mephistopheles der beauftragte Diener des Erdgeistes ist, repräsentirt alsdann dieser, obwohl er zunächst die Eine Krast in allen Naturfrästen bedeutet, nicht ausdrücklicher auch die Welt der Begierden und Leidenschaften, als man glauben sollte? "Ausdrücklicher," denn allerdings zwar, wenn der Erdgeist die schaffende Natur ist, so ist er auch die Natur im Menschen, also auch Affect und Leidenschaft; allein dies bleibt, so lang man nicht gedrängt ist, in ihm den Herrn und Austraggeber des Mephistopheles zu sehen, einsach latent, der blosen Folgerung überlassen; tritt er aber in die letztere Rolle, so ist es anders und erscheinen in einem eigenthümslichen Lichte die Lorte, die Faust ausruft, wie das Zeichen des Erdgeists plöhlich gesheimnisvoll und mächtig auf ihn wirkt:

Schon fühl' ich meine Kräfte höher, Schon glüh' ich wie von neuem Wein, Ich fühle Muth, mich in die Welt zu wagen, Der Erde Weh, der Erde Glüd ju tragen, Mit Stürmen mich herumzuichlagen Und in des Schiffbruchs Knirichen nicht ju jagen.

So lange man feine andere Beziehung zwiichen Fauft und dem Erdgeist anzunehmen hat, als die des Wissensdurstes und seines Gegenstandes, denkt man bei diesen Worten eben unsbestimmt, Faust fühle sich so hochbewegt nur in demselben Sinne, in welchem er nach dem Verschwinden des Erdgeists und dem Abgang Wagners ausruft:

3ch mehr als Cherub, deffen freie Kraft Schon durch die Adern der Ratur zu fliegen Und schaffend Götterleben zu genießen Sich ahnungsvell vermaß —

man findet in jenem Glühen den Beginn einer Stimmung, die bis zu titanischer Wesens-Indentissirung mit dem Erdgeist höchst leidenschaftlich, doch ohne Beziehung auf die Welt ber Begierden und Thaten anschwillt, ein Bermeffen, das freilich auch Gesinnungssache ist, doch vorerst noch ein der Erfenntnißiphäre eingeschlossen bleibt. Rennt man aber den früheren Plan, jo fällt auf jene Worte der besondere Accent, daß man vermuthet, der Unblid des Zeichens des Erdgeistes reize in Fauft jogleich nicht nur die mnstische Gluth des Erkenntnigdrangs, jondern auch seinen Lebens= und Weltdrang jo ftark auf, daß er neben dem ersteren mit gleicher Gewalt hervortrete. Go wird Begel dazu gefommen fein, unter dem Erdgeift den Geift der egoistisch geniegenden, fein sittliches Geset achtenden Individualität gu berstehen (Phänomenologie: die Lust und die Nothwendigkeit und andere Abichn.). Im Bolfsbuch fieht Fauft, menn er feine magischen Bücher studirt, Lichter um sich schweben und schließt

barans, daß die Geister eine Inclination zu ihm haben. Kommt nachher Mephistopheles ja doch im Auftrag des Erdgeists, so muß es wohl zum Voraus in seinem Willen liegen, ihn zu fenden. 3a es fann nun die Bermuthung auftauchen, der Erd= geist wirte schon bei dem Anblick seines Zeichens magisch auf Fauft ein und rege planmäßig neben dem Wahrheitsdurft den Welttrieb auf, um nach der dem Beschwörer vorerst zugedachten Beschämung ihn auf den Weg zu leiten, daß er zunächst den ersteren zurüchstelle, dem zweiten folgend mit Mephistopheles seinen Lebensgang antrete, dann aber in Paufen zum Forschen nach Wahr= beit gurudtebre, um schrittweise, wie es dem Menschen allein möglich, durch die Gulfe des Erdgeists (f. den Auftritt in Bald und Sohle) in die Tiefe, in das Geheimnig alles Lebens einzudringen. Der eine Theil diefer Anffaffungen wird, obwohl nabe liegend, unrichtig sein; der Erdgeist ist nicht die Begierde, wirtt nicht zum Voraus heimlich anziehend auf Faust, aber ber andere Theil, der eben genannte Plan des Erdgeifts, muß Göthes Intention gewesen sein. — Wie wollte er nun wohl den alten Blan ursprünglich weiter ausführen? Rach ber Beschämung Die Seelenqual Faufts bis dahin ju fteigern, daß er jum Gelbit= mord schreiten will, dieß war gewiß immer die Absicht des Dichters. Und wenn dann im Momente, wo Fauft zur Ausführung übergeht, Mephistopheles eintreten sollte, wie gedachte Göthe ihn einzuführen? Ift es richtig, wenn ich oben an= genommen habe, Mephistopheles jollte nach diesem Plan sich ohne Umstände als den bom Erdgeist gesandten Diener zu erfennen geben ! Als Grund habe ich genannt, daß Fauft ja nach den angeführten, bon eben Diefem Plane Bengenden Stellen nicht anders weiß, als: der Erdgeist habe ihm den Gefährten gegeben. Oder sollte dieser Eröffnung doch etwas Mummerei und Besichwörung schon nach der damaligen Absicht vorangehen? Sollte ferner Mephistopheles auch Andentungen geben, aus denen Faust das Borhaben des Erdgeistes errrathen könnte, ihn zum Gegenstande sener Doppelerziehung zu machen? Oder sollte Faust von einer Berbindung zwischen beiden zuerst nichts ahnen, sons dern davon erst im Berlauf erfahren, und wie?

Alles dieß bleibt dunkel, nur den Grund, warum Göthe die Berbindung gelöst, den ganzen Plan aufgegeben hat, glaubt man zu erkennen. Wahrscheinlich hat er es gethan, weil ihm der Erdgeist zu bedeutend wurde. Die große Erziehungs=Rolle mußte einem un= endlich Söheren zufallen, der Sonne, Mond und Sternen ihre Bahn weist; Göthe fam auf den herrlichen Gedanten, das Er= positiona-Motiv aus dem Hiob zu benüten, der Zusammenhang zwischen dem Erdgeist und Mephistopheles wurde gelöst, die Beichwörungs-Scene, falls fie doch ursprünglich auch leidenichaftlichen Weltdrang enthalten follte, nun auf ihre theoretische Bedeutung eingeschränft, wonach es sich nur um Erfenntniß und ihre Grenzen handelt, und das gleichzeitige Aufwallen jenes Drangs in Fauft verlor feinen Accent. Gine der schwierigsten unter diesen Fragen ift die, wie es denn mit dem schrittweisen, in Paufen mährend seines Lebensganges vor fich gehenden Wachs= thum Fanfts in der Erkenntniß nach der einen diesem Motiv dienenden Scene "Wald und Söhle" ferner gehalten werden follte. Der mahre, edle Kern seines Wesens ift ja doch der Wahrheitsdurst; "verachte nur Vernunft und Wiffenschaft, des Menschen allerhöchste Kraft." Es sollte nur ein vorübergehendes Verachten

sein, Faust sollte sich zu etwas dem Nehnlichen entwickeln, was Göthe war: ein Forscher, ein Weiser und ein Staats und Weltmann. Es bot aber die Aufgabe, Faust in der Erkenntniß, wie in der Lebensersahrung weiterhin sortschreiten zu lassen, der poetischen Darstellung Schwierigteiten, die fast unüberwindlich scheinen; hierüber verweise ich auf meine Erörterung Arit. G. A. F. H. 3, S. 148, 149 und schließe hiermit die Betrachtung dieses Punctes ab. Man fann nicht weiter, sondern nuß das Gedicht mit seinen ungelösten Fragen eben nehmen wie es ist.

Das Borfpiel auf dem Theater, das nun in der Ausgabe 1808 hinzufam, habe ich als einen humoristischen Entschuldigungs= brief bezeichnet, den Göthe seinem Torso mit auf den Weg gab. Naturlich geht es als ein poetisches Gespräch über diesen Zweck auf manchen Buncten hinans, ergeht fich am Taden der Bufälligkeit und gibt 3. B. ein köstliches Bild des gewöhnlichen Theaterpublifums, — wie prächtig sind z. E. die Worte: "ichon siken sie mit hohen Augenbrannen gelaffen da und möchten gern erstaunen"! -, doch sehr leicht erkennbar liegt der genannte Bwed vor Augen. Sätte Gothe den Geift, der an jo manchen Stellen diejes Geleitschreibens jo munter ftrahlt und blitt, dazu verwendet, seinen Gaust weiter zu führen, statt dazu, mit bequemem Sumor diese Unterlassung zu entschuldigen! Er erleichtert sich in diesem poetischen Lorwort, dessen Motiv befanntlich der Satontala entlehnt ift, jeine Aufgabe dadurch, daß er dem Dichter durch den Director Die Zumuthung ftellen läßt, ein Bug= und Effectstiid für den Publifus, wie er ift, gu schreiben, und indem er sich gegen diese Zumuthung, die im Ernste an den Fauftdichter zu stellen Niemand einfallen fann, mit den

befannten herrlichen Worten fiber das Wesen der mahren Poesie verwahrt, läßt er leichtweg den Schein entstehen, als habe er sich gegen eine Zumuthung, die man allerdings stellt, stellen darf und muß, überzeugend verwahrt: die Zumuthung, die vor Allem dahin ging, daß das Drama, als es nach achtzehn Jahren in neuer Auflage erschien, wenn nicht vollendet, doch in der Handlung über Faufts erften Weltgang hinaus um einen guten Schritt vorwärts geführt sein sollte, die Zumuthung, doch so viel Fortschritt und Geschloffenheit in die Handlung zu bringen, als ein Drama auch dann verlangt, wenn es viele phantastische Freiheit gestattet, ja bedingt. Die "luftige Person" ist der personisicirte Ausdruck der Absolution, die sich Göthe für sein Liegenlassen, für alle Klüfte, Spalten, Sprünge, Ungleichheiten in seinem Fauft ertheilte. Die Worte: "lagt Phantasie mit allen ihren Chören, Bernunft, Berftand, Empfindung, Leidenschaft, doch, merkt ench wohl! nicht ohne Narrheit hören!" umfassen heiter und geistreich Alles, was der erfte Theil des Drama's in genialem Durch= einander von Tiefe, Wener, Berg, packender und energisch fort= schreitender Handlung und phantastischer, willfürlicher Abschweifung brachte. Von da an wird das Thema noch einmal durch= gesprochen und ich verweile bei diesem Gang so weit, um noch auf eine Bertuschung, lleberspringung eines Mittelglieds aufmerksam zu machen, die vielleicht Manchem entgangen ift. Der Director benützt die gemüthliche Läßlichfeit in den Worten der lustigen Person, als wären sie Wasser auf seine Mühle, nimmt die schlagend mahre, ausgezeichnet humoristische Schilderung des Publikums, wie es ist, noch einmal auf, wünscht sich ein rechtes Quodlibet von Spettakelstück nach deffen Geschmack und emport

dadurch den Dichter so, daß er in jene herrliche Apostrophe über den wahren Geist der Poesie ausbricht: "geh' hin und such dir — im Dichter offenbart " Es ist das Tiefste und Schönste in feinem Drama, deffen der Dichter, ber aus der Maste des fingirten Dichters spricht, in dieser Stelle sich annimmt, es ift die Einheit der Idee, die Seele des Gedichts, wie sie auf jo vielen Buncten mit dem ächten Goldglang der Dichtung hervor= leuchtet, aber aus ihrem Centrum nicht gang hervorzugnellen, nicht einen geschlossenen Körper hervorzubringen, die Theile, die ihr an's Licht zu stellen gelang, nicht harmonisch zu ergänzen und zu durchdringen vermocht hat. Was nun die luftige Per= ion darauf erwidert, will, furz ausgedrückt, jagen: schon gut, aber meine darum nicht, mit der höchsten Unspannung des Geistes auf gleichmäßige Tiefe und Harmonie arbeiten zu muffen; ein glücklicher Gund, ein frischer Griff ins Leben thut's auch. Co frischweg hatte Göthe ins Leben gegriffen, als feiner jugendlichen Phantafie ohne langes Suchen fich das Motiv der Liebe gu einem bürgerlichen Mädchen als Inhalt für den ersten Lebens= gang seines Helden darbot und als er mit jugendlich rascher Band die Stigge und die erften Scenen diefer Bandlung aufs Bapier warf. Man erfennt diese Beziehung gang deutlich, da hierauf der Dichter im Vorspiel sagt, um jo fortzufahren, müßte ihm feine Jugend wiedergegeben werden. Und nun folgt, was ich (- ohne pedantische Härte natürlich -) eine Vertuschung nenne; denn in ihrer Antwort vertröftet die lustige Person den Dichter mit einer Leistungsfähigkeit, die auch dem Alter noch zu Gebot stehe -:

Doch ins befannte Saitenspiel Mit Muth und Anmuth einzugreifen, Nach einem selbstgesteckten Ziel Mit holdem Jeren hinzuschweifen, Das, alte Herrn, ist eure Pflicht.

Es ist poetische Paraphrase der Worte in einem der Briefe an Schiller, auf die wir in anderem Zusammenhang gurudtommen : da das Ganze doch immer ein Fragment bleiben werde, jo wolle er dafür forgen, daß wenigstens die Theile anmuthia jeien und etwas zu denken geben. Man denke, um fich das "Schweisen" statt des gemessenen Vorwärtsgehens recht vorzustellen, namentlich an die wülltührlichste aller Alb= schweifungen, die Walpurgisnacht und den Walpurgisnachtstraum. Alllein zwischen der Jugend mit ihrem Glück in frischen poetischen Griffen und dem hold schweifenden Allter lag doch die Zeit der vollen Mannestraft. Ift das Vorspiel etwa in den Jahren zwischen 1797 und 1800 gedichtet, so hatte Göthe in den Jahren von 1790 bis dahin 7, 8, 9 oder 10 Jahre verloren, ohne seinen Kaust vorwärts zu führen, er stand im Alter von 41 bis 51 Lebensjahren; das war noch keine Zeit, um sich die Frische des poetischen Inftincts, die Gabe der glüdlichen Funde und Griffe, die Kenerkraft der Phantasie zu gemessen schreitendem Bilde der Leidenschaft abzusprechen, das waren vielmehr die Jahre, wo sich die Naturkraft des Geistes mit seinem freien Denken und Wollen, mit Tiefe und Besonnenheit noch in der gesun= desten Mitte zusammenzufinden pflegt, und eben, daß er diese Zeit verpaßt hat, dieß ift im vorliegenden lebergang des Gesprächs escamotirt. Nun war aber dieser poetische Paß etwa bald nach 1797 zwar geschrieben, blieb aber wieder im Bulte, bis

er 1807 in die Druckerei wanderte; bis dahin giengen also wieder gegen 10 Jahre verloren, während deren gar wohl etwas hätte geschehen können, was den Paß überflüssig machte, oder — da es um seine schönen Stellen schade wäre — was gestattete, ihn als objectlos geworden um seines poetischen Werthes willen geslegentlich anderwärts zu publiciren. Auch zwischen 48 und 58 Jahren sollte ein Dichter immer noch nicht auf eine Alterszulage von Indulgenz Anspruch machen. Uebrigens mit "Muth" hat der "alte Herr" nicht in's Saitenspiel eingegriffen, denn der Muth hätte ihn dem "selbstgesteckten" Ziele näher gebracht. Was num der Director noch spricht, enthält Sähe, die sich als Wassen gegen den Dichter sehren, während die, freilich unverständliche, Meinung ist, sie sollen als Schilde ihn decen.

Was hilft es, viel von Stimmung reden? Dem Zaudernden erscheint sie nie. Gebt ihr euch einmal für Poeten, So kommandirt die Poesie!

Die Poesie kommandiren kann doch nicht bedeuten: sich entschließen, ein unvollendetes Trama, das man nach so langer Zeik in der Handlung nicht wesenklich vorwärts gebracht hat, in so unsertigem Zustand wieder in die Welk schicken. Es kann nur heißen: dichtet, um etwas vorwärts und fertig zu bringen, auch einmal invita Minerva! Aber hatte denn Göthe der Minerva etwas abgezwungen? Die Scenen von absolutem poetischem Werthe, die dem ersten Theile zugewachsen waren, sind natürlich Werke der reinsten Stimmung, die phantastischen und satyrischen (Walpurgisnacht und Walpurgisnachtstraum) sind ja auch keine Zwangsarbeit, sondern muthwilliges Spiel,

und vorwärts über den ersten Theil war ja der stettische Begasus eben nicht geritten worden. Nein! Göthe hatte immer auf Stimmung gewartet, um die Sandlung weiter ju führen, und sie hatte sich nicht einstellen wollen. Und nun müssen wir den Punct genauer nehmen. Gewiß: ohne Stimmung keine Poesie! Aber der Dichter (und Künstler) darf sich auch nicht zu weich sein, nicht immer warten, daß die Stimmung eben fomme. Er muß eben doch wie ein anderer Arbeiter auch gar manchen lieben Tag sich zur Arbeit zwingen in Hoffnung, daß im Fortgang der Unfang sich verbessere, d. h. daß durch eine, zunächst der natürlichen Bequemlichkeit abgezwungene Vertiefung in die Aufgabe, in den Stoff, die Phantafie erwache, erwarme, die Stimmung sich einstelle. So hat es Schiller gehalten, jo muß es ja auch jeder bildende Künftler halten, wenn er auf Bestellung arbeitet, und man wird doch nicht läugnen, daß auf diesem Weg unzählige, der achten Phantasiestimmung entsprungene Aunstwerte entstanden sind. Der rechte Stoff padt, wenn er muthig "beim Schopfe gefaßt ist," und hat eine Kraft in sich, den Dichter zu zwingen, daß er weiter wirkt: "und wirket weiter, weil er muß." Auch der Poet braucht eben Willensatte, wenn etwas fertig werden foll. Dieß ist nicht wohlweis und moralpedantisch gemeint; man hat sterile Tage, Wochen; hat man's redlich versucht und die Stimmung will doch nicht kommen, nun jo mag man es eben liegen laffen. Geniale Menschen sind Naturtinder, haben Perioden, wo fie schlafen oder sich im Aufgreifen neuer Pläne zersplittern, man muß sie läglich beurtheilen; der Tag bringt Zerstrenungen, bringt unterbrechende Arbeiten, auch dieß entschuldigt reichlich

das Brachliegen eines Kunftwerks, aber was zu viel ist, ist an viel, eine wartende Nation zu lang hinhalten ist nicht recht. "Es hat mich diesen Winter oft geschmerzt, Sie nicht so heiter und muthvoll zu finden, als soust -. Die Natur hat Sie ein= mal bestimmt, hervorzubringen; jeder andere Zustand, wenn er eine Zeitlang anhält, ftreitet mit Ihrem Wesen. Gine so lange Pause, als Sie diesmal in der Poesie gemacht haben, darf nicht mehr vortommen und Sie muffen darin ein Machtwort aussprechen und ernftlich wollen. — Wenn ich mir übrigens Die Maffe von Ideen und Gestalten denke, die Gie in den zu machenden Gedichten zu verarbeiten haben und die in Ihrer Phantafie lebendig liegen, so begreife ich gar nicht, wie Ihre Phantasie auch nur einen Augenblick stoden tann." Co schreibt Schiller an Göthe Marz 1799; es handelt fich augenblicklich um die Achilleis, das Was ist aber hier gleichgültig, es paßt Alles ja noch weit mehr auf den Faust. Es ist durchaus intereffant naiv, was Bothe auf diefen Sporndruck antwortet: "Ich muß mich nur, nach Ihrem Rath, als eine Zwiebel ansehen, die in der Erde unter dem Schnee liegt, und auf Blätter und Blüthen in den nächsten Wochen hoffen." Wie sehr hat er Recht, sich unter das Naturgesetz zu stellen, und wie sehr doch auch Unrecht! Schiller antwortet, nachdem Göthe doch etwas vorwärts gemacht hat: "Herzlich gratulire ich zu den Progressen in der Achilleis, die doppelt wünschenswürdig sind, da Sie dabei angleich die Erfahrung machten, wie viel Gie durch Ihren Borfak über Ihre Stimmung vermögen."

Dieß ist der Commentar zu dem "kommandirt die Poesie" und Göthe läßt sich's hier vom Director sagen, als hätte er es

befolgt, während er es eben recht nicht befolgt hat. Es werden in anderem Zusammenhang nuch weitere Momente in Betracht kommen, welche einen Abzug von der Schärfe dieses Urtheils begründen; es muß ja auch von den ungemeinen Schwierigkeiten die Rede werden, die in der Sache lagen; aber ganz kann Göthe von Vorswurf der Läßigkeit und Säumniß nicht freigesprochen werden.

Ganz muthwissig ist nun der Schluß dieses Vorspiels. Der Director spricht, als kame nun ein Spektakelstück zur Ausstührung. Man mag bei den "Prospecken, Maschinen, Wasser, Feuer, Felsenwänden" u. s. w. an die Walpurgisnacht deuken, allein die Stelle sautet, als ob das ganze Drama solch ein phantastisches Schaustück wäre, und dabei tann die Absücht nur die sein, der Leser solle dem innersich widersprechen, nur um so mehr sich vergegenwärtigen, daß der Faust denn doch etwas Anderes sei, und darüber vergessen, wie hoch die Schuldsumme des Dichters sich noch belief. Und schließlich macht sich Göthe den Spaß, ihn mit dem Scheine zu necken, als werde Faust am Ende zur Hölle fahren. Es ist oben gesagt, daß die Worte "vom Himmel durch die Welt zur Hölle" eine andere Erklärung kaum zulassen; Göthe, der gern unsitisseirte, wird sächelnd gevacht haben: nun wollen wir sehen, ob sie darauf anbeißen.

Ich füge nun noch einige Notizen über die Entstehungsgeschichte des zweiten Theils bei. Wir haben, vom ersten sichern Datum endgistiger Ausführung an gerechnet, einen Zeitraum von 31 Jahren vor uns; der Anhaltspuncte sind nicht viele, es ist wenig Sicheres zu geben, was uns übrigens auch wenig verschlägt, da wir es nach unserer Ausgabe nur mit dem gemeinsamen Charafter der ungleichzeitigen Theile zu thun haben.

Es muß hier bor Allem bon dem Motiv die Rede merden, das Göthe jo sehr beschäftigt hat: bon der Helena. ältesten Volksbuch (von Johann' Spies, erfte Ausgabe 1587 Frankfurt) kommt sie zweimal vor. Das eine Mal wird ihre Ericheinung von Faust beschworen, wie denn überhaupt das Vorzaubern antiter Gestalten unter die magischen Kunftstücke Fausts gehört: jo citirt er Alexander den Großen und seine Gemahlin auf den Wunich Kaiser Karls V. (nach dem späteren Volksbuche von Widmann 1599 ist es Raiser Maximilian); im Puppenspiel dagegen eitirt er am Hof in Parma alttestamenisiche Figuren: Simjon und Delila, Holofernes und Judith, David und Goliath. Es find Studenten von Wittenberg, welche nach Spies die ichone Helenam aus Gracia zu ichen begehren. Die Ericheinung wird höchst naiv beschrieben: "mit einem runden Röpflin, ihre Lefgen roth wie Kirschen, mit einem fleinen Mündlein, einem hals wie ein weißer Schwan, rothe Badlin wie ein Röslin, ein überaus schön gleißend Angesicht, eine länglichte, aufgerichte, gerade Person, in Summa, es war an ihr fein Untädlin zu finden, sie jahe sich allenthalben in der Stuben umb mit gar frechem und biibischem Gesicht, daß die Studenten gegen ihr in Liebe entzündet waren." Das andere Mal tritt nun aber Helena nicht als zauberisch herbeschworene Ericheinung, jondern als Buhlteufelin, als Succuba auf; bei Spies ohne weiteres Motiv, als daß Fauft in feinem Lafterleben, nachdem er sich schon vorher sieben teufelische Succubas "be= rufen, mit denen er Unteuschheit triebe bis an sein Ende," auch noch auf den Ginfall fommt, von Mephistopheles zu verlangen, er jolle ihm die Helenam "darstellen," jo er vormals den Studenten

"erwectt" hatte, indem er sich der unvergleichlichen Reize jener Erscheinung erinnert; Mephistopheles willfährt ihm, Selena ericheint in "ebenmäßiger Gestalt wie damals, und hat fie, als Dr. Fauftus Colches fabe, ihm fein Berg dermagen befangen, daß er anhube, mit ihr zu bulen und für sein Schlasweib bei sich behielt." Er zeugt mit ihr einen Cohn, den er Juftus Faustus nennt. Nach Widmann und nach dem Luppenspiel fällt die Verbindung mit der Helena später, gang nahe por das Ende, und ift bestimmter motivirt. Bei Widmann durch einen Che-Vorjat Fausts; er verliebt sich in eine "ziemlich schöne, boch arme Dirne," bom Lande, die bei einem Krämer im Dienft ist, will sie verführen, sie widersteht, "er nehme sie dann zur Che," auf den Rath guter Freunde beschließt er, sie zu heirathen, Mephistopheles aber hat den wichtigen Punct im Contratte, worin Faust sich verpflichtet hat, nie in die Che zu treten, nicht vergessen, schreckt ihn durch fürchterliche Erscheinungen, Sturmwind, Feuerflammen in seiner Wohnung, läßt ihn durch einen Geist wie einen Ballen umberschleudern, ja Queifer selbst erscheint ihm, gransam anzusehen, leibhaftig und so wird ihm sein Wunsch ausgetrieben; jum Erjat verlangt er nun von Mephijtopheles die icone Helena als Beijchläferin, diefer erfüllt fein Begehren und nun wird die Erscheinung der reizenden Griechin beschrieben, wie von Spies bei Anlaß ihrer Beschwörung. Auch nach dieser Darstellung erzeugt er einen Sohn Justus mit ihr, nach seinem Tod verschwinden beide. Im Puppenspiel wird Fauft von Parma nach Konstantinopel geführt, dann wird der Schauplat nach Mainz verlegt, Sauft tritt in furchtbarer Rene und Zerfnirschung auf, will sich betehren und jest führt ihm Mephi=

stopheles die Helena zu, von deren Anblick er so bezaubert wird, daß er Gott auf's Neue abschwört, sie verwandelt sich aber, da er sie umarmen will, in eine Schlange, wie in Calderons wunderthätigem Magus das reizvolle Scheinbild der Justina versichwindet, da Chprian sich ihm naht, und wie in verwandten Sagen solche Phantome sich in Gerippe verwandeln. Unmittels dar darauf folgt im Puppenspiel das fürchterliche Ende des Faust.

Man fieht leicht, welch ein ausgezeichnetes Motiv in dieser Helena sich darbot. In der Bolkssage sind diese Beschwörungen ein höchst interessanter Zug vom ersten Aufgang des Bildes antifer Schönheit im ahnenden, naiv suchenden Vorstellen der eben aus der Barbarei des Mittelalters erwachenden Völfer: es drängt sich wie von selbst auf, an der Hand dieses Motivs in klarerer, fünftlerisch gebildeter Weise dem Fauft eine neue, die humanistische Welt aufgehen zu laffen. Nur wird man fich dabei jogleich jagen, ein dramatischer Dichter, der es benützte, dürfte nicht vergeffen, daß er Alles in einen ethijden Zusammenhang zu stellen hat, wie es ja auch die Sage thut und wie es dem Drama unzweifelhaft obliegt. Nur durch den Frevelbund mit dem Teufel wird es hier dem Fauft möglich, die Erscheinungen heraufzubeschwören, und noch viel bestimmtere ethijche Beziehung hat die zweite Einführung der Helena: da ist sie nicht ein schattenspielartiges Phänomen, sondern eine Buhlteufelin, und Mephistopheles schafft sie herbei nach der einen Wendung, um Faust den Heirath=Gedanten, d. h. den Willen des Gintritts in die bürgerliche Ordnung, in die Welt der Sitte, nach der andern, um ihm Reue und Borjag der Befferung auszutreiben.

Man übersehe aber auch nicht den feinen Zug, wie im älteren Voltsbuche (von Spies) das Auftreten der Helena als Buhlteufelin mit dem früheren, blos bildartigen Erscheinen in Berfnüpfung gesett ift: Faust erinnert sich jener entzückenden Gestalt und begehrt nun von Mephistopheles eine wirkliche (freilich nur dämonisch wirkliche) Helena zum Besitze; also hat das bloße Erscheinen doch auch seine bestimmte, reale, dramatisch verwend= bare Nachwirtung. Besonders gut müßte sich jedoch die Motivirung in Widmanns Buch vom neueren Dichter benüten lagen wobei ich bemerke, daß Göthe diese ganze Literatur gekannt hat. Man stelle sich auf den Punct seines Drama's, wo Faust den Balentin ermordet hat und die Stadt meiden muß. Da er natürlich nicht so tief gesunken sein kann, um sich nicht berg= lich um Greichens Schicksal zu kümmern, so läge es nun doch ganz nahe, ihn auf den Gedanken der Ehe kommen zu laffen; freilich zwar stehen weite, große Bahnen vor ihm und schließt es die dramatische Sandlung aus, daß er fich im Beginne derselben bürgerlich bindet, aber warum sollte ihm der Dichter nicht die Inconjequenz leihen dürfen, trot seinem unruhigen Vorwärts= streben jest an Greichen als ehrlicher Mann handeln zu wollen? und was den Gang der Handlung betrifft, jo mußte ja natürlich eben jett Mephistopheles dafür jorgen, daß es nicht geschieht. Er würde in die Rolle des Carlos im Clavigo eintreten und mit Weltmannsgründen die Treue ausreden; dieß murde nicht genügen, und so wurde er ihn nun raich in neue Berhaltniffe führen, in eine Welt feiner Bildung und geiftreicher Zerftreuungen. Ich bin längst der Ansicht, daß an dieser Stelle sich Passenderes nicht darbieten tonne, als das Motiv des Puppenspiels, die

Berietung an einen Hof, und zwar an einen jener italienischen Bofe, wo gerade in der Zeit, da die Sage spielt, die neue Renaissance=Bildung sich mit allen Reizen und Lastern fablicher Sinnlichteit verband. Man ware auf realem Boden und doch wären geisterhafte Motive nach allen Voraussetzungen bes Stoffes und seiner Behandlung durchaus zuläßig; es gienge also fehr wohl an, die Helena als einen Inbegriff griechischer Schönheit von Fauft heraufbeschwören und dann, nachdem er sich in die Ericheinung heftig verliebt, durch Mephistopheles ein dämonisches Wejen an ihre Stelle substituiren zu laffen, das nun Fauft in einen Wirbel der Leidenschaft und zu irgend einem neuen Berbrechen fortrieße. Ich habe hier nicht die Stizze eines abweichenden Plans zu einem zweiten Theil im Ange, die ich in den Krit. Gängen N. F. H. 3 zu geben ohne Anmagung mir erlaubt habe; dort meinte ich, diesen Theil der Handlung nach Gretchens Untergang folgen laffen zu muffen; die Zeitmaaße gestatten jedoch gang gut, ihn zwischen Balentins Ermordung und die Kerferscene zu jegen, denn zwischen jener und dieser verfließt eine geraume Zeit, Gretchen flieht, irrt als Bettlerin in der Fremde, wird ergriffen (wie aus ihren halb wahusinnigen Worten ersichtlich), ihre Berurtheilung wird dann nicht ohne Berfluß einiger Zeit erfolgen; da Gothe an die Stelle einer sich inzwischen abspielenden Zeit fordernden Handlung eine einzige Nacht auf dem Broden fett, jo ipringt er auch über alle Zeit= bedingungen weg und nöthigt uns, durch eigene Nachhilfe den phantaftischen Sinnbildern der tollen Zanbermacht realere Bilder von Hergängen längerer Dauer unterzuschieben. — Bei der Betrachtung des Helena-Motivs, wie es die Cage bietet, nuf

man sich serner sagen, nichts wäre unglücklicher, als wenn es nicht nur aus dem sittlichen Zusammenhang gerissen, sondern auch zu einer Allegorie oder Reihen von Allegorieen verarbeitet würde. Die Bersuchung liegt nahe genug, aus der wilden Sche mit der Teuselin Helena eine Allegorie der Verbindung des Classissischen und Romantischen herauszuspinnen und dann dem Sprossen Justus Faustus zuzumuthen, daß er die culturgeschichtliche Frucht dieser Verschmelzung bedeute. Hiedurch wird die Helena, welche Faust als Buhlteuselin zu seinem Kedsweib nimmt, ebenso zu einer bloßen Vild-Erscheinung wie jene, die er herausbeschwört und diese Vilderscheinung selbst auch des Lebens, das einer Leidenschaftweckenden Erscheinung zufommt, noch beraubt und in eine nur auf einen Begriff hindeutende Hilse verwandelt.

Wir kehren zu umserer Chronologie zurück. Göthe nennt die Helena in einem Brief an Zelter 1827 ein fünfzigjähriges Gespenst. Nach andern Spuren wäre die erste Conception noch älter, siese in die Jahre 1774 oder 1775; dieß ist nur sehr wahrscheintich, denn, wie gezeigt, das Motiv drängt sich mit dem ersten Blick in die Sage als schlechthin nachbildenswerth von selbst auf. Ferner weiß man, daß er 1780 der Herzogin Amalie unter andern Dichtungen antisen Inhalts (Proserpina, Iphigenie) auch Helena-Scenen vorlas. Man nöchte nicht gern glauben, daß er um diese Zeinen vorlas. Man nöchte nicht gern glauben, daß er um diese Zeit schon den Weg betreten hatte, den er mit der Dichtung einschlug, wie sie nun vorliegt, und ganz unglaublich ist, daß er schon früher, in den siedziger Jahren, gedachte, ihn zu wählen, denn damals beierte ihm noch kein Classicismus und Formalismus den natürtichen, unbesangenen

Sinn, den Lebensfinn, den Sinn der Lebenswärme und Lebens= fülle.

Ob die Hegenscene schon damals, als er sie 1788 in Rom dichtete, auch die Worte enthielt:

Du siehst mit diesem Trant im Leibe Bald helenen in jedem Weibe

tann man nicht wiffen. Es ist möglich, daß sie auf eine spätere Einführung der Helena präludiren, aber ebenso möglich, daß Göthe zur Zeit, da er sie niederschrieb, sich mit dem Motiv abfinden wollte, um sich nicht weiter damit zu befassen. Eigentlich scheint doch die lettere Unnahme die richtige, denn wenn das Bild eines nachten Weibs im Zauberspiegel jo wirken wird, daß Fauft in jedem Weibe die Helena zu sehen glaubt, so bedarf es der wirklichen dämonischen Erscheinung eines Ebenbildes der Helena nicht weiter. Allein sehr begreiflicher Weise ließ ihm der ichone Damon feine Ruhe und im Jahr 1800 gieng er an die Musführung, von der wir nicht wissen, welche frühere Bersuche er dabei benütte oder verwarf. Es ist sehr mahrscheinlich, daß er nur verworfen hat, daß also Ersindung wie Form der Helena des dritten Actes neu ist. Denn von dieser zunächst handelt es sich, ihre Entstehung kündigt er Schiller jetzt an und liest ihm einen Theil des Ansgeführten vor, Schiller nennt in einem Brief vom 23. September 1800 unter dem Vorgelesenen namentlich einen Monolog, woraus einem der hohe und edle Geist der alten Tragodie entgegenwehe, und dieß ist sicher der Monolog der Helena im Anfang des jest dritten Acts des zweiten Theils; auch ist nicht zu zweifeln, daß er schon in Trimetern gedichtet war, und es werden dieje Trimeter fein,

die Schiller zur Nachbitdung in der Montgomern-Scene der Jungfrau von Orleans und in Act 4. Sc. 8 der Braut von Meffina angeregt haben. Ich stelle nun aber die äußerst wichtigen und belehrenden Neußerungen beider Dichter in dem Brieswechsel von 1800, wie jene über den ersten Theil von 1797, zurück, um sie an der Stelle aufzusassen, wo die geschichtlichen Daten als Stoff zu einer allgemeinen Reslexion dienen sollen.

Wie weit dieses Stück des späteren zweiten Theils damals zunächst vorrückte, bleibt dunkel, den Spuren einzelner Rucke, welche die Arbeit bis 1827 gethan, ins Einzelne zu folgen sei mir erlassen. In diesem Jahr ist bekanntlich (im 4. B. der Werke) der Theil der Handlung, der jetzt den dritten Act des zweiten Theils Faust bildet, für sich erschienen unter dem Titel: Helena, claffisch-romantische Phantasmagorie. Ein Zwischenspiel zu Fauft. — Also nur Zwischenspiel, ursprünglich nicht zur Aufnahme in den zweiten Theil bestimmt, doch erfuhr man dann aus der befannten Erflärung Göthes in "Kunft- und Alterthum" (VI, 1), daß er die "Phantasmagorie" in denjelben einzupassen gedenke. Vor und nach der Veröffentlichung hat Göthe nun bald an einem, bald am andern der übrigen Acte des zweiten Theils gearbeitet, und die zerstreuten Notizen, wie sie von Dünker und b. Löper gesammelt sind, geben ein höchst verworrenes Bild von Durchfreuzung der Zeitfolge der Ent= stehung mit der Reihenfolge der Stücke der handlung, wie sie nun borliegt, sind auch viel zu fehr nur äußere Daten, um durch sie irgend einen Einblid in den innern Prozeg der Ent= stehung zu erlangen und dadurch einiges Licht für die Beant= wortung der Frage zu gewinnen, wie Göthe endlich dazu fam.

ju meinen, er habe ein organisches Ganges zuwege gebracht, dessen einzelne Theile in einem inneren Zusammenhang von natürlichem und begreiflichem Fortschritt stehen. Wie und wann tam er, nachdem er die Helena in Sparta hatte erscheinen und sich mit Faust vermählen lassen, dazu, nun auch das andere Motiv aus der Sage, die Heraufbeschwörung, aufzunehmen? Oder ist dieß ein viel älterer Gedanke? Alls er an die classische Walpurgisnacht gieng, schwebte ihm dabei denn wirklich vor, dieje solle das Vermittlungsglied zwischen der einen und andern der Helena-Erscheinungen bilden, und was auf der Welt fomite er sich dabei denken? Es ist etwas von dem Zusammenhang da, der im ältesten Bolfsbuch zwischen beiden besteht: Fauft verliebt sich in die Beraufbeschworene, kann fie nicht vergessen und sucht sie. Aber wie verständlich und ein= fach, wenn er sie bei Spies nun von Mephistopheles sich erbit= tet, wie abstrus und verworren das Suchen bei Göthe! - Wie und wann fam er auf die Mütter? Dieje Scenen find fehr fpat entstanden; 1830 liest er sie Edermann vor, doch erfährt man, er habe den Einfall von den Müttern schon viele Jahre früher gehabt. - Das Schönste und Tieffte im zweiten Theil, der Gedanke, seinen Helden als Herrscher eines thätig ringenden Volkes endigen, in dem Augenblick sterben zu laffen, wo er in eine Bu= funft schaut, da er mit freiem Bolte auf freiem Grunde steht, wann mag er dem Dichter aufgestiegen sein? Eigenthümlich wird uns eine Stelle in der Achilleis (also schon 1799) auf diesen Gedanken weisen. Und ftand er nie im Zusammenhang mit einem Plan, der den Fauft vorher durch irgend welche andere Form, Gine Form wenigstens männlicher Thätigkeit führte, so

daß der Antritt eines Herrscheramts nicht gar so unvorbereitet blieb? Was nun der erste Act enthält, das Auftreten an einem Sofe: hatte Göthe dabei in der Zeit größerer Frische nicht vielleicht andere, fräftigere Intentionen, sollte man Faust da nicht handeln sehen? Der Beginn der Ausführung des fünften Acts muß nach mehreren Indizien in die Jahre 1824 bis 1826 fallen. Also auch die legendarisch hochkatholische Behandlung des Schluffes, der himmelfahrt, die in ihrem Grundmotive ichon mit dem Prolog gleichzeitig, aber zunächst gewiß in einfacherer Form concipirt sein muß, gehört dieser späten Zeit an. Genug der Fragen! Es darf hier nicht weiter eingetreten werden, sonft wird der Besprechung des Inhalts dieser Productionen zu sehr vorgegriffen. Zum Abichluß sei die bekannteste aller Notizen noch hergesett: daß der zweite Theil im Jahre bor Göthes Tod. 1831, vollendet ist. Rund gerechnet hat also Göthe sechzig Jahre am Faust gearbeitet. Rur höchst rührend ist es, durch Berfolgung der einzelnen Neußerungen, die aus Briefen und Gesprächen bekannt sind, zu sehen, wie gewaltsam er endlich in seinem Alter unter Abhaltungen, Unterbrechungen jeder Art den Willen aufbietet, "durch Vorjatz und Charafter zu erreichen, was eigentlich der freiwillig thätigen Natur allein zukommen sollte" (Brief an 23. v. Humboldt), wie er in halb tranmender Greifen= art meint, in seinem "wundersamen Wert" alle alten und neuen Theile so gefügt und aneinander gepaßt zu haben, daß "es tlappt" (Brief an Zelter), und wie er nach gethaner Arbeit, im Bewußtsein, sein ganges Gelbst und eine gange Welt in den Faust niedergelegt zu haben, Feierabend macht: "mein ferneres Leben kann ich nun als reines Geschenk ansehen und es ift jett

im Grunde einerlei, ob und was ich noch thue" (zu Edermann).

Dem Urtheil, zu deffen Begründung ich diese Notigen gusammengestellt habe, muß ich eine Berwahrung voranschicken. Haben wir soeben mit herzlicher Pietät den Muth, die Ausdauer und mühsame Bertiefung anerkannt, durch welche der Greis furz bor seinem Tode den ungeheuren Stoff noch in seiner Weise bezwungen hat, so werden wir doch unverholen betlagen, daß er zu dieser Unspannung seiner Kräfte erst gelangte, als die beste unter ihnen, die Phantasie, altersschwach geworden war. Wir werden die Ursachen der langen Zögerung aufsuchen und zum Theil zwar Grund genug finden, mit gebührender Gerechtigkeit für den Dichter einzutreten, zum andern Theil aber feinen, ihm ftrengen Borwurf zu ersparen; vor Allem eben die Schuld der Verschleppung wird stehen bleiben, so Manches auch in Abzug fommt. Ich weiß, dieß wird übel aufgenommen werden. Es ift einmal die Art der Menschen, in allen Dingen, die in ausnehmender Beise zweiseitig sind, Parteien zu bilden, welche sich blind in ein Für und Wider theilen. Das große Unglück der Wahrheit suchenden Menschheit sind die falschen Alternativen des Denkens, in der Philosophie, in der Religion, im Staate, in der Kunst und Dichtung. Man soll sich ja freilich entscheiden und nicht weder kalt noch warm sein, und wer wird nicht Partei halten für das Große! Aber die Klarheit joll man sich bewahren, sehend soll man bleiben in und trot der Partei, also auch fähig, gegnerische Sätze der Unwahrheit, die sie nur in Verbindung mit einem falschen Prinzip befommen haben, zu entfleiden und mit dem Stüd Wahrheit, das ihnen übrig bleibt, in seinen Gedankenkreis aufzunehmen. Die Mehrheit wird dieß niemals lernen. In Sachen Göthes kann man freilich nicht mehr von zwei Parteien sprechen, wenn man mit dem Begriff der Partei den eines Lagers verbindet, das sich start hörbar macht und gerne eine Schlacht annimmt. Es ist Göthes wie Chatespeares Schicksal gewesen, daß die Kritik das Ungeschick begieng, falsche Maßstäbe anzulegen und daß, als diese zurückgewiesen waren, ein unfritischer Cultus an ihre Stelle trat, ber nun von einer folden Mehrheit getrieben wird, daß mur vereinzelt und halbverstedt die Angriffe fich noch hervorwagen. Die falschen Maßstäbe waren moralisch, positiv religiös, politisch. Dieß will, wie sich von selbst versteht, nicht besagen, daß in der Beurtheilung eines Dichters oder Künftlers das Ethische zu schweigen habe. Was ethisch nicht gesund ift, das ift ja auch nicht schön; ferner fällt der Entwicklungsgang des Talents, die Geschichte feiner afthetischen Richtungen, seiner Stylbildung, ob= wohl von Naturbedingungen und allgemeinen culturhiftorischen Gesetzen abhängig, doch nicht gang außerhalb der Linic des Ber= antwortlichen, und es ist ja doch auch die Frage aufzuwerfen, ob es die nöthige Strenge des Willens an fich genibt habe, um fo viel zu leisten, als es konnte und sollte (talent oblige kann man so gut sagen als: noblesse oblige); allein diese Normen felbst dürfen nicht von engem und horizontarmem Standpunkte aus gehandhabt werden und steht man dem höchst Bedeuten= den gegenüber, fo muß ihre Anwendung von Liebe und Ber= ehrung, der Frucht eines innigen Verständnisses getragen sein. Die Menzel find längst verftummt; man fann sagen: es gibt eine Kritit Göthes feit Gervinns; das Erscheinen seiner Lite=

raturgeschichte bestimmte mich schon 1844, in einer Note (M. Rrit. G. Th. 2, S. 189) mein Wort gurudgunehmen, Gothe habe bis jest noch feine Rritiker gefunden, sondern nur enthusiaftische Freunde und unedle Feinde. Allein es bedarf heute keiner Nachweisung mehr, daß auch mit Gervinus eine wahre Kritik des Dichters doch erst begonnen hat. Dier spricht der gesättigte, weise Geist des Historikers und sucht das Ja und Nein gerecht gegeneinander abzuwägen, aber dem Willen der Gerechtigkeit und dem geschichtlichen Wissen fommt nicht das Kunstgefühl gleich, der Nerv der rein äfthetischen Auffassung ist nicht in genügender Feinheit und Barme borhanden und die Stimmung der Zeit, welche unruhig nach den politischen Zielen rang, hat dem ernsten Richter eine mürrische Falte eingegraben. Alls man nun dieß erkannt hatte, so ergoß sich nach kurzer Stamma der unfritische Cultus nur allzu fiegesfroh wieder in sein altes Bett. Er ist jest nicht mehr so blind, wie zu jenen Zeiten, da das Verftändniß Göthes der Nation erst aufgegangen war und die Romantik in ihm den Buddha der reinen Form anbetete. Es ist eine Verehrung, die auch zu tadeln wagt, die aber meint, sie wäre feine Berehrung mehr, wenn ihr Tadel Zähne hätte. Et= was von der Morofität eines Gervinus ift allerdings in Gödeke wiedergetehrt. Es find zwischen dem vollen Laub seiner Un= erkennung da und dort Brennessel verstedt, deren feine Barchen mit Widerhaken in der Haut sigen bleiben und übel nachbrennen. Beides ist ja nicht das Rechte; nicht der schüchterne, sanfte, in ein "dürfte vielleicht," ein "möchte etwa" fauberlich gewickelte und ebenso wenig der spigige und halbverborgen stechende Tadel! Die wahre Pietät glaubt sich nicht verpflichtet, das Urtheil zu

unterbinden; wen ich herzlich liebe, gerade auf den darf ich recht boje sein, wenn ich finde, daß er an dem sündigt, um dessen willen ich ihn liebe, an seinem eigenen herrlichen und freien Können und seinem hohen Sollen! Gibt es einem Göthe gegen= über kein kaltes Lob, so gibt es auch keinen halben Tadel; jene, die ihm nicht gurnen, wo er leichtweg mit der Künstlerpflicht spielt, uns für Narren hat, wo er über alles billige Maß säumt und verzögert, wo er absurd, affectirt, steif, widerwärtig, lächer= lich wird, sie fallen in den Berdacht, ihn da nicht zu lieben und mit ganger Seele zu bewundern, wo zu feinem Preise fein Wort genügen will. Also beraus mit dem Unwillen, so offen und voll wie mit der Bewunderung! "Ginen elenden Dichter tadelt man gar nicht; mit einem mittelmäßigen berfährt man gelinde; gegen einen großen ift man unerbittlich": Dieg Recht ift Göthe bis heute nicht angethan und dem, der das Wort gesagt hat und der nicht jo groß ist, aber groß genug, um das Recht an= zusprechen, - Leffing auch nicht. Noch ein Wort über einen beliebten Vorwurf der Gögendiener. Wagt es die Kritik, positiv zu werden, d. h. fucht sie Wege aufzufinden, wie das, was fie für verfehlt hält, etwa anders zu machen gewesen wäre, so sind die Herrn mit dem Vorhalt der Unberufenheit bei der Band. Ich habe dagegen vergeblich schon in den Krit. Gängen gesagt, ob man ein Raphael sein muffe, um berechtigt zu sein, an Ra= phaelischen Werken Fehler zu finden, und zwar auch starke Fehler, nicht nur da eine kleine Verzeichnung, dort einen vernachläffigten Farbenton, sondern Miggriffe in Figuren, Gruppen, ja Compositionen! Diese Tempelhüter selbst sind gar nicht jo schüchtern, gegen irgend eine Brofe gang frisch ins Beug ju geben, wo= fern sie ihnen nur nicht ans Berg gewachsen ift; nur den Lieb= ling darf man nicht antaften, da foll man ein Göthe sein müssen, um über Göthe urtheilen zu dürfen. Es liegt aber jedem Ur= theil, das negativ ausfällt, ein Bild zu Grunde, wie das Beur= theilte sein sollte, in Sachen der Runft freilich nur ein schwebendes; wagt es der Kritiker einmal, es bestimmter zu fassen, so ist das nicht Unbescheidenheit, die es besser wissen will, als das schöpfe= rische Talent, denn die ungefähre Stizze einer Idee ift noch lange kein frech nebenbuhlerischer Versuch der Durchführung. Wer es verbieten will, möchte eben das Urtheil verbieten. Urtheil soll erlaubt sein, aber nur, wenn es Lob ift, also er= laubt und eigentlich nicht erlaubt. Aurz, die Menschen find eben Kinderart, die nur ein Für oder Wider kennt. Verehrung wird Unbetung. Taftet Einer dem Angebeteten an seinen Nimbus, so heißt es: auf ihn! er ift vogelfrei! und die zarten Gemüther werden grob, so grob, daß sie gar nicht wissen, wie grob sie nur sein sollen!

Also zur Sache. Ich habe früher den Grund des Stockens, Zauderns, der ganzen Verschleppung mit Gervinus darin aslein gefunden, daß Göthe, wie wir ihn kennen, vor dem politischen Schauplatz scheute, auf den er seinen Faust doch führen mußte; ich habe mich eines Anderen überzeugt; diese Scheue kann nur eines der Hindernisse gewesen sein und nicht das stärtste, nicht das tiesste. Ich werde es jett nur an dritter Stelle besprechen.

## Die erfte Urfache der Verzögerung: der Stylwechfel.

Unter den Semmniffen der rechtzeitigen Fortführung des Dramas ift offenbar jenes voranguftellen, das gleich zu Unfang der vorausgeschidten Entstehungsgeschichte berührt wurde: Göthes Sthlwechsel. Das dort erft Angedeutete ift nun genauer ins Auge zu faffen. Dabei muß fogleich wieder in Anwendung tommen, was vorhin in anderer Richtung über falsche Alter= nativen gesagt worden ist. In allen Literaturgeschichten ist es noch herkömmlich, im verbreiteten Urtheile noch üblich, den Nebergang Göthes in diejenige Stylrichtung, die wir mit unzulänglichen Namen Clafficismus und Idealismus nennen, unbedingt als einen Aufgang zum wahren und rechten Gipfel und hiemit schlechtweg als ein Glud für unsere Literatur anzusehen. Es ist ja wahrlich auch ein Aufsteigen, es ist ein Glück, dem wir Meisterwerte, "Sculpturgestalten mit deutschem Seelenblich," dem wir eine jegensreiche Ernte in unjerer gangen Gultur verdanten, aber es ist ebensosehr ein Abweg und ein Unglück. Die Freunde zu Hause, welche sich enttäuscht fanden, als ihnen Göthe die umgedichtete Sphigenie aus Italien zuschickte, welche gestanden, sie hätten "jo etwas Gözisches erwartet," waren im großen Unrecht und hatten doch auch ein gutes Stück Recht. Sie waren im Unrecht, weil fie Göthes Jugendstyl in der Gröbe seines Naturalismus wieder zu finden verlangten, im Recht, weil sie ahnten, daß der bessere Kern dieses Jugendstyls nicht grober Naturalismus, sondern geistdurchdrungener Realismus

war, welcher nicht abgeworfen, sondern erhalten sein wollte; sie waren im Unrecht, weil sie gehofft hatten, in Göthe wieder Shatespeare mit Haut und Haaren zu begegnen, im Recht, weil Göthe seinen Griechen nicht den Shatespeare, der übrig bleibt, wenn man seine Robbeiten und Absurditäten, seinen Aberwit abzieht, so gang hätte opfern sollen. Wer auch mit nur etwas Urtheil von jenem Wendepuncte vorwärts fieht auf Göthesweiteren Gang und Werte und auf alle folgenden Gährungen und Kämpfe in unserer Literatur, der wird sich durch die Gefahr, den Vorwurf des nachträglichen Befferwiffenwollens zu befahren, nicht von dem Versuch abhalten laffen, sich eine andere Entwicklungslinie zu denken, eine Linie, welche folgende Be= wegung genommen hätte: in Göthe vollzieht sich ein geistiger Prozeß, wodurch er an seinem bisherigen Sauptmufter Chakespeare flar unterscheibet, was graß, was wilde Natur, was maaglos, was Harmonie der Stimmung zerreigend, abgeschmadt, was Zeitschnörkel, was dagegen markig, lebensmahr und hochpoetisch zugleich, gang individuell gezeichnet und doch gattungs= mäßig, gang concret und gang gedankentief, was ahnungs= und stimmungsvoll, geisterhaft, traumhaft, wunderbar helldunkel, was sachgemäßer, nicht willfürlicher, fühner Wechsel zwischen Ernst und Humor ist, - eine Krise, die wie ein richtiger chemischer Prozeß so die Bestandtheile in Chakesbeare sonderte, jene aus= schied und diese behielt, eine Krife, die ein Mann wie Göthe gu vollziehen doch allerdings die geistige Naturfraft besaß. Gewiß hätte er diese Scheidung nicht vollziehen können, ohne erst aus der antifen Runft und Dichtung das mahre Maaß= und Schon= heitsgefühl geschöpft zu haben. Es bleibt ja mahr, daß die

neuern Bölfer, sicher wenigstens wir ungemischt germanisches Bolf mit all unfrem eignen Talente doch barbarisch geblieben mären ohne die Bucht der Griechen; hat sich ja eben Shakespeare selbst aus dem Barbarischen nicht gang befreien können, weil er den claffischen Geschmack in der Entstellung, worin er ihm entgegen= trat und womit er bereits auf ihn zu wirfen begonnen hatte, von seiner Voltsbühne ansstoßen und dem steifen Schuldrama überlassen mußte. Das aber steht fest, daß nur ein durch die elaffifche Bildung zwar geläuterter, aber in feiner eignen Lebens= frijche erhaltener germanischer Styl unfrem Genius gujagt. Göthes Jugendstyl und vor Allem die freien Reime in jeinem Fauft, derb, frisch von der Leber, unnachahmlich lebenswahr und doch nie gemein wahr, bligend von Geift, unbekümmert, wie scharf die Contraste des Unheimlichen, Schauderhaften und Romischen aufeinander stoßen mögen, Rembrandtisch in der Magie der Beleuchtung, Aubensisch in Breite des Pinfels, Saftigfeit und Rülle der Formen, in Leidenschaft und Fener der Bewegung, herzlich in rein dentscher Art: das ist Fleisch von unfrem Fleisch, Bein von unfrem Bein und Göthe ware ein im guten Sinne, versteht fich - popularer Dichter geworden, wie er es nun nie werden fann, wenn er, in diesem Zuge fort= schreitend, immer reiner das unmotivirt Grobe und nur Gubjective, Willfürliche ausgestoßen, gleich tühn und start aber auf Leben und wiederum auf Leben gearbeitet hätte, ohne lang zu fragen, in welche unplastische Eden und Kanten das feurig bewegte Bild auslaufen möge. Und Schiller! Es geht ja boch nichts über Wallensteins Lager und die Parthieen der Wallenstein-Dramen, die in Zeichnung und gefättigtem Colorit gut

Deutsch, aut shatespearisch (und das ist ja im Grund auch deutsch), naib im besten Sinne unserem inneren Auge, Sinn und Ohr entgegenkommen. Dabei konnten beide den Marmorstyl, den Styl der Statue mit blogem Farbenton sich immerhin für die Stoffe, die ihn verlangten, mit freier Wahl vorbehalten und auch ihn tiefer beseelen, auch ihn noch mit einem Zusatz von Realismus so fraftig mischen, wie es die Griechen nicht ver= mochten. Bon dieser Art der Durchdringung ist das reinste Bild Hermann und Dorothea, dieß einzige Amalgam von Homers Runftgeift, Gegenständlichkeit, contemplativer Rlarheit und dem Seelenleben unferer Zeit, dem Herzschlag unseres Bolts, den Einzelzügen, die unsere Menschenart stempeln, wie es die Welt nicht wieder sehen wird. Der Idealstyl ist eine Schwalbe, die das Meer des Lebens nur mit den Flügelspiten badend berührt, der (qute, shakespearische) Realstyl ein Delfin, der mitten durch Die Wellen schießt, manchmal freilich auch ein Leviathan, welcher den Meerschlamm aufwühlt und (mit Luther naiv zu übersetzen) das Meer zu einer Migtur machet, er wird dann naturalistisch und dieß widerfährt Chafespeare. Der moderne Dichter fann wählen und wechseln, er tann "ein Bürger zweier Dichterwelten" fein, dort wird er tiefer tauchen, hier den Schlamm vermeiden, doch seine wahre Beimath wird nicht die Luft, sondern das Meer fein.

Fragt man, welchen Stoffen der Realstyl vorbehalten blieb, so haben wir ja ein Beispiel, das uns freilich nun eben aufs Belehrendste zeigt, wie Göthe den Weg, die Linie, auf der man ihn zu sehen wünschte, nicht einschlug. Er hat sich in seinem Egmont den Shatespeare, "an dem er zu Grunde zu gehen

fürchtete, vom Halse geschafft." Das höchst merkwürdige Wort öffnet den Blick in schwere Kämpfe, und in diesen Kämpfen konnte es sich um nichts Anderes handeln, als um jene Sichtung, Ausscheidung, von der wir gesprochen haben und die Göthe als Aufgabe unserer Dichtung so richtig ahnte, als er ein andermal jagte, Shatespeare habe das Ungeheure mit dem Abgeschmackten verbunden: jo grundwahr, wenn man "ungeheuer" im Sinne des Wortes versteht, das derjelbe Göthe zu Edermann fagte: an Chafespeare fonne man nur hinaufsehen. Nun fommt aber also statt einer Ausscheidung des Abgeschmackten vom Ungeheuren ein "sich vom Halse schaffen" heraus, d. h. eine Ausstoßung ganzen Shakespeare unter einer letten Chrenerweisung. Dieje besteht darin, daß der eine Theil des Egmont in der Um= und Ausarbeitung, obwohl durchgängig die Prosa bei= behalten ist, antifisirend im Geist, in der Form mit durch= flingenden Jamben, der andere Shakespearisch (will jagen: gut Chatespearisch, in Chatespeares achtem Naturgeist, ohne seine Flecken) und ohne Bers-Unflang behandelt wird. Dieg find längst befannte und besprochene Dinge; Gervinus ift meines Erinnerns der Erste, der diesen Knotenpunct in seiner gangen Bedeutung aufgewiesen hat; ich weiß aber nicht, ob es gerade viele Leser sind, die nicht nur die Volksscenen genauer mit den= jenigen vergleichen, welche unter den Hauptpersonen spielen, son= dern auch diese so untereinander, daß sie 3. B. aus Egmonts Monolog, aus Alarchens Rede an die Burger heraushören, wie fie geradezu lauten, als wären fie aus dem Lateinischen oder Griechischen übersett. Co erft erfennt man gang den Unterschied der Style, die hier neben einander hergeben, vielleicht schärfer, als wenn man die finnbildliche Traum-Ericheinung am Schluß mit dem Geiste der Realität in der übrigen Sandlung zusammen= hält. Göthes Egmont (ich weiß nicht mehr, ob die Vergleichung nen oder eine Reminiscenz ist) erscheint wie ein Flug, in welchem man gang beutlich die andere Farbe eines eingetretenen zweiten unterscheidet. Wer zweierlei Stylarten jo neben einanderstellen fann, hat vorher schon entschieden; und dieß war ja mit der Iphigenie der Fall; der Doppelstyl im Egmont ist eine nach= trägliche Absindung mit Chalespeare. Und wer wird es nun nicht bedauern, daß es eben eine Abfindung ift! Den Styl aufgeben, dem wir jene Bolfsscenen verdanfen, wer wird nicht rufen: ichade! Wer ware der claffische Schulmeister, der murrisch dazu fähe, wie hier das Komische und Tragische sich verbindet, wie ein Schneider Jetter zugleich Kassandra ift! Der ein Mergerniß nehme, wenn diese naiven Scenen mit jo einzig hoch= tragisch gespannten wechseln, wie die, wo Alba am Fenster den Egmont vom Pferde steigen fieht!

Nun betrachte man sich genauer, was entstehen mußte, wenn ein Dichter, der von nun an die Forderung jener classischen Reinheit an sich machte, die solche Naivetät und solches Zwielicht und solchen Wechsel des Furchtbaren und Naiven ausschließt, ein Jugendwerf fortsühren sollte, das schlechterdings vermöge seiner ganzen Natur einen audern Styl nicht vertrug, als den des geistdurchdrungenen germanischen Realismus! Die classische Stylwelt ist eine Aristofratie, seine Götterschönheit ein Abel im Staate des Schönen. Mit voruehmem Auge wird also Göthe auf den seurigen Wildling seiner Jugend heruntersehen. Er wird ihn verachten und in dieser Stimmung wird er erst

von Andern erfahren muffen, mas fein Fauft werth ift. So ift es auch außer Zweifel gewesen, Gothe mußte in manchen Zeiten erft durch den Widerhall seines Fauft vernehmen, was an ihm sei. Nicht gang, nicht immer; es waltet da ein eigen= thumlich naiver Widerspruch; er mußte von felbft, er abnte es ein andermal wieder gar wohl, was er geschaffen, und so mußte die Berachtung und das ganze Gefühl des Werths, Anziehung und Abstogung, Liebe, Stolz auf den muthwilligen Jungen und Schene, Unheimlichkeit, Unbehagen mit einander wechseln. es nun zu gehen pflegt, so rettet man sich aus solcher Ebbe und Fluth eben gern an das breite Ufer des Liegenlaffens; man thut eben nichts und es kann kommen, daß dieß Monate, Jahre, Reihen von Jahren dauert. Gelbft zur Zeit des zweiten Aufenthalts in Rom ichien es noch lange nicht an dem, daß es jo fommen fonnte; da schrieb Gothe, wie schon angegeben, die Herenicene: es ist aber nun Zeit, zu erflären, was ich unter dem bedenklichen Element verstehe, das hier bereits sich fühlbar macht. Das Motiv bot sich zunächst als ein Expediens, um einen Widerspruch auszugleichen, so gut es eben gehen wollte. Der Fauft, der Gretchen erblickt hat, ist ein anderer, als jener in den ersten Scenen. Wir follen diesen auf etwa fünfzig Jahre und darüber schätzen ("und schafft die Sudelföcherei wohl dreißig Jahre mir vom Leibe?"); freisich ist der Mann, der so leidenschaftlich alle gegebne Wiffenschaft verdammt, jo feurig den Erdgeist beschwört, viel jugendlicher, als jeine Jahre es glaublich machen; in ihm stedt der Jüngling Gothe; doch diese Umwahr= scheinlichkeit läßt man sich gerne gefallen. Aber das erwartet man nicht, daß dieß Feuer auf dem ersten Schritt ins Leben

so rudsichtslos sinnlich, ja mit Don-Juanischer Berführerlust hervorbrechen werde (- "hör', du mußt mir die Dirn schaffen" -"Hab' Appetit auch ohne das"); dieß ist ein gar zu jäher Sprung; doch nimmt man weniger an der Hike, als an der Gewiffenlosigfeit Unftoß. Man fragt sich, ob es unmöglich, ob es zu schwer gewesen ware, die Ginheit des Charafters beffer festzuhalten. Göthe hätte, meint man, seinen Faust, obwohl ichnell vom Pfeile getroffen, nur schrittmeije die Schüchternheit des Gelehrten, die Bedenken des Gewissens ablegen lassen sollen. Dieß fühlt der Dichter selbst und schiebt daher ein magisches Motiv zwischenein: den verjungenden, alle sinnlichen Lebensgeister aufreizenden Trank. Auch dieß läßt man sich gefallen, man weiß einmal, daß man nicht auf dem Boden der gewöhnlichen Wahrscheinlichteit sich befindet, und Göthe verfteht Alles jo ju behandeln, daß man Luden und Sprünge über der Zaubergewalt seiner Phantasie gern vergißt. In der That ist auch die Hexen= scene ein Meisterstück dieser Genialität. Gie ist rein und gang in die geisterhafte, rothglühende Beleuchtung eines zadigen Feuers unter einem Hegenkessel gesett, sprüht von täuschungauflösendem With und gleichzeitig fortbestehender Gewalt der Täuschung, Bers für Bers läuft und tlappt, wie es dem Dichter Keiner nachahmt. Dazwischen sind nun aber sathrische Andeutungen gestreut: ein paar hiebe auf seichte Dichterei; der eine "Nun ift es ge= scheh'n — Boeten sind" tam schon 1790, der andere: "breite Betteljuppen" ift allerdings erft später eingeschoben; die Stelle von der Krone, die mit Schweiß und Blut geleimt werden soll, gibt zu denken, man weiß nicht recht, ob man sie auf die nah= drohende Revolution, oder auf was Anderes beziehen joll, das

Hereneinmaleins geht sichtbar auf die Lehre von der Dreieinigkeit und auf dunkeln terminologischen Kram der Wiffenschaft. Damit beginnt benn bereits das Element einzudringen, das später in der Walpurgisnacht und dem Walpurgisnachtstraum den Leib der poetischen Anschauung aus Rand und Band treibt. Wer bestreitet das Recht der Satyre? Wer begreift aber auch nicht, daß fie in der ächten und wirklichen Poesie ein fremdes, zersetzendes Element ift? Denn fie weist ja aus dem Körper des Gedichts hinaus auf Anderes, was in diesen Körper nicht gehört, sie weiß um die empirische Welt und haut aus der Idealwelt der Runft nach ihr hinüber, sie zersprengt daher die Illufion, daß jent nur jene die wahre Welt ist. Nicht als ob dem Dichter die Freiheit bestritten werden jollte, das eine oder andere Mal sich einen feinen Seitenhieb zu erlauben, folche sehen wir manchem claffischen Werte nach, ein folder steht 3. B. in der Scene, wo Mephistopheles darüber withet, daß ein Pfaffe das erste Geschent für Greichen eingestrichen hat: "Die Kirche hat einen guten Magen" u. j. w., und wem wird der scharfe Stich nicht gefallen? aber es ist etwas Anderes, wenn man in jolchen fleinen Li= cenzen wie jene die Vorboten deffen fennt, mas nachher in den Brodenscenen jo beflagenswerth um sich griff.

Wir müssen nun zunächst über die schrecklich breite Lagune bis 1797 hinübereilen und aus den bis hieher zurückgestellten Aeuserungen im Brieswechsel mit Schiller diesenigen ausnehmen, die in den gegenwärtigen Zusammenhang gehören. Göthe hat also endlich seine Gedanken wieder dem Faust zugewandt. "Unser Balladenstudium hat mich wieder auf diesen Dunst- und Nebel- weg gebracht," so schreibt er am 22. Juni. Dieß hat an sich

noch nichts Bedenfliches; auf einem Dunft= und Nebelweg läßt sich eine nordische Welt entdecken, die in ihrer Art für den Dichter jo fruchtbar ift, als südliches Land im flaren Sonnen= licht. Aber im Zusammenhang befommt der Ausdruck noch eine gang andere Bedeutung; Göthe fährt fort: "und die Umftände rathen mir in mehr als Einem Sinne, eine Zeit lang darauf herumzuirren." Die "Umftände" heißt: eine unbestimmte Summe von Zufällen, die ihm die rechte Sammlung nehmen, die ihn in eine Stimmung versetzen, lieber zu irren, als gemeffen gu schreiten, also sich jett mit einer Dichtung zu beschäftigen, die feine feste Geschlossenheit verlangt. Göthe meint namentlich die Unruhe, worin ihn die Berzögerung der beschloffenen Schweizer= reise versett; man beachte nun, daß er in demselben Briefe vor= her fagt: "da die ganze Arbeit subjectiv ist, so fann ich in einzelnen Momenten daran arbeiten und so bin ich auch jett ctwas zu leisten im Stande." "Subjectiv" würde eigentlich be= deuten, daß hier die ganze Handlung von rein innerlichen Rämpfen ausgeht und daß bei diesem Bilde des Dichters eigenes Seelenleben in ungewöhnlichem Grade betheiligt ift: wenn nur nicht dieser Bedeutung des Worts sich hier die weitere unter= schöbe, daß daraus ein gewisses Recht zum willfürlichen Belieben in der Behandtung sich ergebe! — Wohl erlaubt ja ein Stoff wie dieser und eine Betheiligung des Ich, wie an ihm, eine be= sondere Freiheit der Bewegung, fühn gebrochene Lichter, zer= flüftete Formen, manchen Zickzack, aber ichließlich will er eben doch auch mit jener concentrirten Hingebung behandelt sein, die ein Ganzes schafft. Wir werden bei Anlag eines Wortes von Göthe über den Unterschied des ersten und zweiten Theils später

auf die Begriffe subjectiv und objectiv zurucktommen; nehmen wir es hier noch nicht so genau, seien wir läglich gegen ein pa= thologisches Verhalten des Dichters und verlangen wir nur wenigstens dieß: dem Begriffe subjectiver Stoff foll nicht der Begriff: Recht zu subjectiver Behandlung fo untergeschoben werden, daß der Dichter schweift und herumirrt, statt vorwärts zu gehen und fertig zu machen; erlauben wir ihm fede Epijoden, aber fordern wir, daß er doch nach seinem Ziele vorriide; allein eben auch diese unerläßliche Forderung ift es, über die fich Gothe mit seinem "subjectiv" hinwegtröstet. Siezu folgt als fehr verständlicher Commentar, nachdem Schiller eingeräumt hat, daß die Fabel ins Grelle und Formloje gehen muße, nachdem er dann die Grund = Idee des Fauft in gewiffe Cate gu faffen gefucht hat, die wir an anderer Stelle aufnehmen, Göthe's Unt= wort: "Thre Bemerkungen waren mir sehr erfreulich, sie treisen, wie es natürlich war, mit meinen Vorsätzen und Planen recht aut gujammen, nur daß ich mir's bei diefer barbarischen Composition bequemer mache und die höchsten Forderungen mehr zu berühren, als zu erfüllen gedenke." Aus dem Wort barbarisch spricht gang und voll Göthes längst entschiedener clafficiftischer Idealismus. Wohl scheint es als Pradicat zur Composition nur den formlosen Charafter gerade dieser Composition zu bezeichnen, natürlich aber sieht Göthe denselben als Consequenz des Styles an, worin überhaupt der Stoff behandelt ist und den derselbe mit sich bringt, und so nennt er barbarisch den Chatespearisch germanischen Styl mit dem Geisterhaften, Tranm= haften, mas er gerne mit feiner lebensmahr individuellen Beich= nung vereinigt. Dieser Styl läßt zu, ja fordert tropdem eine

geschlosseine Composition so gut als der classifch idealistische; bei einem Stoff wie der des Faust mag der Dichter nach dieser Seite besondere Nachsicht ansprechen dürfen und sie wird ihm nicht versagt, aber er darf nicht meinen, damit sei jede Willfür zugedeckt, jedes Schlendern erlaubt. Huch iprunghafte Behand= lung dürfte sich doch nicht erlassen, den Hauptmomenten gerecht zu werden, die im Grundgedanken liegen; wenn manche Felder des durch ihn ausgestedten Raumes leer bleiben, wenn dagegen abseits liegende Stellen bemalt werden, jo mußte der Rünftler doch me= nigstens auch dafür sorgen, daß die wesentlichsten Stellen des architeftonischen Risses nicht der klaren Zeichnung und Colorirung entbehren. Man übersche nicht, daß Schiller eben vorher auf ben Inhalt, auf die Grund=Idee hingewiesen hat: gegenüber der Anforderung, die sich hieraus ergibt, will es Göthe sich bequem machen; er mag immerhin von der Straße abirren, aber er sollte sie doch wieder einschlagen und verfolgen: dem gegen= über will er sich Nachlässigkeit gönnen. Er fährt fort: "ich werde dafür sorgen, daß die Theile anmuthig und unterhaltend find und etwas denken laffen; bei dem Ganzen, das immer ein Fragment bleiben wird, mag mir die neue Theorie des epijchen Gedichts zu Statten fommen." Roch einmal: wir werden nicht die Pedanten machen, Göthe mag sich in einem Drama die lagere, breitere, auf Seitenwegen lustwandelnde Gangart des Epos gönnen, wir verdanken ihr 3. B. das anschauungsreiche Sitten= bild des Spaziergangs vor dem Thore. "Fragment bleiben:" was bedeutet dieß? Heißt es: wird nicht geschlossen werden können? Dann müßte angenommen werden, Göthe habe, als er diesen Brief schrieb, die Idee des Prologs im himmel noch nicht gehabt, obwohl er ihn, wie oben aus feinem eigenen chronologischen Berzeichniß angeführt ift, noch in diesem Jahre schrieb; benn wir werden doch wohl Recht haben mit der dort ausgesprochenen Meinung, daß dieses Motiv auf einen entsprechenden Schluß hinweise, daß also dem Dichter gleichzeitig mit dem Prolog eine Aufnahme in den Himmel vorgeschwebt haben müsse. Hatte er aber den Protog und hiemit einen folchen Schluß schon im Sinne, so bedeutet das "Fragment bleiben," die Linie zwischen diesem Anfangs= und Endpunct werde sich niemals ausfüllen laffen. Die Frage, ob dieß möglich war oder unmöglich, wird und in anderem Zusammenhange sehr beschäftigen; aber auch angenommen, die Linie sei nicht auszufüllen gewesen, weil bas Thema eine Unendlichkeit der Materie zu fordern scheint, so ist doch flar, daß Faust in neue Lebensformen verset werden, daß mit der Weiterziehung der Linie doch begonnen werden mußte, und jo tommen wir immer wieder auf die Pflicht der Fortführung gurud. Diese ift es, die sich Gothe mit dem "Fragment bleiben" schenkt, und diese durfte er sich nicht schenken, wenn er nicht abwarten wollte, bis ihm die Kraft zur Ausführung erlahmte. Wir sprechen im gegenwärtigen Zusammen= hang nur von dem Ginen Motive Diefer Bernachläffigung, der Berachtung des eigenen Jugendstyls, und für diese zeugen nun noch folgende Briefstellen. In derfelben Zeit bezeichnet Gothe seinen Fauft als Poffen. "Es fame jest nur auf einen ruhigen Monat an, jo jollte das Werk zu männiglicher Berwunderung und Entjegen wie eine große Schwammfamilie aus der Erde wachsen. Sollte aus meiner Reise nichts werden, so habe ich auf diese Boffen mein einziges Bertrauen gesetzt." (1. Juli 1797).

Vom Jahr 1800, da er die Selena aufgenommen hatte, ift jest die gang schlagende Neußerung gegen Schiller aufzunehmen: "nun zieht mich aber das Schöne in der Lage meiner Heldin so sehr an, daß es mich betrübt, wenn ich es in eine Frage verwandeln foll." Schiller versteht dies in seiner Antwort gang, wie es zu verstehen ist: in eine Frate verwandeln durch Aufnahme unter Die Fragen, und Fragen sind die Gestalten des ersten Theils, weil die Darstellung barbarisch ist. "Lassen Sie sich ja nicht durch den Gedanken ftoren, daß es Schade fei, die ichonen Gestalten (die claffischen der Helena-Scenen) zu verbarbarifiren; das Barbarische der Behandlung, das Ihnen durch den Geist des Ganzen aufgelegt wird, fann den höheren Gehalt nicht ger= ftoren" u. f. w. Sätte Schiller wenigstens davon abgerathen, die "Phantasmagorie" je in den ursprüglichen Faust aufzunehmen! Die Gestalten des erften Fauft haben ihr Stylrecht jo gut, daß man fragen fann, ob nicht eine antik behandelte Helena, vollends eine allegorische, neben sie gestellt zur Frate werde. Sind nun die Gebilde des ersten Theils einmal Fraken, so wird es natürlich bem Dichter, der so sein Wert schätt, nicht darauf ankommen, Geburten hineinzuwerfen, die auch für uns wirklich Fragen find. Dieß ift gunächst der Epigramme=Haufen "Walpurgisnachtstraum," wovon bereits erwähnt ift, wann und wie er in den Fauft zu siegen kam: gute und schlechte, viele darunter von rein ephe= merer Bedeutung, das Ganze eine Einstremung von sathrischem Häckerling in ein ewiges Gedicht, die ein unverantwortlicher Leichtsinn zu nennen ist. Hier ist denn jenes Element, das wir ein sprengendes, aus den Jugen treibendes genannt haben, jum vollen Durchbruch gefommen. Auch in der Walpurgisnacht selbst fündigt es sich ja schon ftart genng an. Che wir auf diese in= soweit näher eingehen, wie es an gegenwärtiger Stelle gefordert ift, darf hier eine Meußerung Göthes gegen Charlotte b. Schiller nicht unerwähnt bleiben. Er schreibt an sie 1798: "Faust hat dieje Tage immer zugenommen; jo wenig es ift, bleibt es eine gute Borbereitung und Vorbedeutung. Was mich jo viele Jahre abgehalten hat, wieder daran zu gehen, war die Schwierigfeit, den alten geronnenen Stoff wieder ins Schmelzen zu bringen. Ich habe nun auf Cellinische Beise ein Schock ginnerne Teller und eine Portion hartes trodenes Holz daran gewendet und hoffe nun, das Werk gehörig im Fluß zu erhalten." (Charlotte v. Schiller und ihre Freunde B. 2, S. 238.) Bas die Zinnteller und das Holz bedeuten, ist nicht lange zu fragen, wenn man die in Rede stehenden Bestandtheile ansieht. Auf die Walpurgisnacht hat uns schon die Besprechung der Frage geführt, wie das Helena-Motiv zu verwenden gewesen ware. Die ganze phantaftische Scene ift finnbildliches Surrogat für die Leiftung, die man, wie ich dort gezeigt, an dieser Stelle des Drama's erwarten durfte. Wie haben, wie natürlich, schon zugegeben, daß auf dem realen Boden einer reichen glänzenden Welt voll finn= betäubender geistgewürzter Zerstrenungen, in welche Faust hier zu führen war, dämonische, geisterhafte Motive nur gang zuläffig waren, aber tein überzeugender Grund ift mir bekannt, der es irgend rechtfertigte, daß der Dichter nun allen Boden der Wirklichkeit uns unter den Füßen wegzieht und in Träumen eines Delirirenden umwirbelt, daß ftatt Phantafie nun Phantafiren eintritt. Wer tounte jo ftumpf fein, nicht einzusehen, daß Gothe immer Göthe ift, auch wo er fehlgeht! Er hat es gang vermocht,

uns in die irre Traum= und Zauberstimmung zu versetzen, der Sturm im Wald und Gebirg, der Hexenschwarm zu Anfang sind Meisterbilder, es heben sich Stellen hervor, wo Göthes ganze Macht, Anschauung, Zustand, Erscheinung mit Sprach= tlang, Reim und Rhythmus in Eins zu fühlen, wunderbar zu Tage tritt, auf einen Vers wie diesen (um nur die eine Stelle anzusühren):

Wie traurig fteigt die unvolltommne Scheibe Des rothen Monds mit später Gluth heran!

war er mit gutem Grunde ftolz. Am Schluß die Gewiffens= Bission, worin dem Faust das Bitd Gretchens erscheint, macht durch das todesbange Dunkel der blogen Andeutung das Blut in den Adern gerinnen wie bei entjetslichen Traumgesichten. Betrachtet man aber das Gange bon der Seite der Composition, jo sind die Theile mit der denkbar gründlichsten Berachtung aller Einheit zusammengewürselt. Man erwartet doch eine Steigerung, einen Mittelpunct. Nach dem Anblid des Herenschwarms aber treten Fauft und Mephistopheles bei Seite zu einer Gesellschaft, die sich abwegs niedergelassen hat und vergnügt: eine Episode - immerhin! aber dann zum Gipfel! Das ichneidet Gothe gleich zu Anfang der Episode mit den Worten ab, welche Mephistopheles dem Faust antwortet, der lieber oben sein möchte, weil sich da manches Räthsel lösen müsse: "doch manches Räthsel fnüpft sich auch." Im Grunde sehr natürlich. Göthe tonnte hier keine Metaphysif des Bojen vortragen; es läßt sich nicht etwa ein mythisches Bild denken, eine dem Prolog im Himmel gegenübergestellte Bersammlung der höllischen Beerichaaren um Beelzebub, worin philosophische Offenbarungen über das Boje vorkämen, die tiefer wären, als diejenigen, welche in Charafter und Thun des Mephistopheles poetisch niedergelegt find. Und ich fage: eben daran, daß dem Gangen fein Mittel= punct zu geben mar, hatte Göthe zum Bewußtsein tommen tonnen, daß er den gangen Broden-Ginfall opfern muße. Oder follte die Lilith eine folche Steigerung fein, ein Gipfel aller Sinnlichkeit? Allein eine Steigerung Diefer Art braucht es nicht mehr neben dem Tang mit den nachten Heren, der weibliche Buhlteufel aus der Talmud-Sage ift mußig und gehört unter den Kram, der durch Nothwendigkeit eines Erklärungsapparats bemiiht: Göthe hat vielleicht einen Augenblick gedacht, ihn statt der Helena fungiren zu laffen. Man könnte etwa auch vorbringen, Die Sohe der Brodenscenen sei die Erscheinung Greichens, indem der Dichter damit fage, daß die bochste Losgelassenheit des Sinnentaumels in Schauer bes Gemiffens umichlägt; allein Dieser furchtbare Ernst wird ja mit den Worten: "nur immer Dieje Lust zum Wahn" u. f. w. wie mit einem Spazier= stöcken hinweggeschnellt, indem hiemit Mephistopheles den Fauft zum Theater einlädt, wo eben Oberons und Tita= nia's goldene Hochzeit aufgeführt wird, und dieser die Gin= ladung nicht ablehnt. — Und nun also das satyrische Scheide= waffer, das nicht nur alle Poefie zerfett, jondern zu einem nicht tleinen Theil zugleich durch ungelöstes Dunkel auf die Nerven drudt! Es ist zugleich Gothes Reigung zum Mnstificiren, Die noch viel stärker, als in der Hegenscene, hiemit in seinen Fauft einbricht. Der Herenschwarm wird halbdeutlich zu einem Bilde des Drängens und Schiebens nach oben in Literatur

und Leben. Die Gule im Reft ift der Schuhu aus Göthes Fragment: Die Bögel, er bedeutet die Kritif, dann folgen ein paar Verje, die auf den Herenzug ein Schlaglicht werfen, als ftelle er das Drängen nach Zielen der Begierde vor, indem fie Weib und Mann nach der Geschwindigkeit ihres Uebergangs zum Bojen vergleichen ("wir ichleichen — Mann"): damit wechseln wieder Andeutungen auf Literatur ("wir möchten gern mit in die Höh'" u. j. w. "ich tripple auch fo lange Zeit" 11. j. w.), vielleicht auch Wiffenschaft, wer weiß? ("ich steige ichon dreihundert Jahr — meinesgleichen"). Der Bers: "und wenn wir - Berenheit" icheint die breite Maffe der Mittel= mäßigfeit zu bedeuten, die den Parnag umlagert. Bei jolchen Broden auf dem Broden rückt nun der Erflärungsphilister seinen Sithook zurecht, fentt den Kopf tiefer und dentt: Donnerwetter! da wollen wir uns einmal Mühe geben, das herauszubringen! und Göthe lacht hinter seiner spanischen Wand. Die alten Herru am Feuer, laudatores temporis acti, sind auch ein solder Unspielungsspaß, drei Berje politischen, ein Bers literarischen Inhalts; wenn Politif auf dem Blocksberg, warum nicht mehr, nicht auch etwas von den Scheufalen der Revolution? Die alten Herrn sehen auch aus, als sollte man an bestimmte Personen deuten, und man fann nicht entdecken, an welche? Wer Lust hat, grüble! Bei dem Tanze nun der Spaß auf Nicolai als Prottophantasmiften, dieß fehr nett, da die Sathre gur drolligen Posse wird, namentlich der Bers: "er wird sich gleich in eine Pfütze setzen — curirt" ganz prächtig, geistreich ennisch (das Ennische ist doch etwas gang Anderes, als das sexuell Obscone), aber die ganze Posse gehört doch nicht in den Faust! Dann tommt übrigens der Nicolai ja wieder vor im Narren=Aufgug des Walburgisnachtstraums. Der Servibilis muß auf eine bestimmte Verson gehen; man bringt nicht beraus, auf welche? - Auf den Walpurgisnachtstraum lasse ich mich nicht weiter ein. Soll hier etwa zum hundertsten Mal erläutert werden, wer der Hennings ift? In der Jugend, als ich Göthes Faust mit heiligen Schauern aufah wie ein Werk eines Gottes, in welchem Unglück jaß ich über diesem Zeng! Ist nicht schon das eine Sünde, durch folche Redereien in einem unfterblichen Werte die Pietät für Narren haben! Nun endlich die Obscönitäten! Ich erinnere an gewisse Gedankenstriche beim Tang mit den nadten Heren. In einer Handlung, welche die Epoche in Faufts Leben, die hier darzustellen war, nicht phantastisch uneigentlich, sondern phantafiereich eigentlich darstellte, müßte Faust tief in die Wirbel des Sinnengenuffes geriffen werden; sollen wir aber annehmen, er treibe Dinge, die dem entsprechen, mas hier edel= haft angedeutet wird, jo ift er ein Schwein geworden, an dem nichts mehr zu retten ift. Ich muß in diesem Zusammenhang eine fehr bekannte Briefstelle aus einer viel späteren Zeit auführen, aus Göthes Brief an jenen Schubarth, der das nichtige und affectirte Buch über den Faust geschrieben hat; der Brief ift vom Sahr 1820; wir brauchen die Stelle fpater noch einmal, um zu sehen, wie Göthe die Irrthümer bezeichnet, durch welche fich durchzuarbeiten seinem Belden im zweiten Theil vorbehalten sei; von diesen Jrrthumern sagt dann der Brief, der arme Mensch (Faust) dürfte sich edler, würdiger, höher in sie ver= lieren, "als im erften, gemeinen Theile geschieht." Gemein: dieß fann unmöglich blos auf die Schlichtheit der Berhältniffe in seinem ersten Lebensgang sich beziehen, Gothe tann Greichen nicht gemein nennen, auch Balentin nicht; es muß auf die Behandlung gehen, Göthe nennt seinen naturderben Jugendstyl gemein; man denke auch wieder an die "Fragen," die "Possen." Run, wenn ihm fein erfter Theil einmal doch gemein bortam, jo konnte es ihm nicht darauf ankommen, auch noch Einiges hineinzuwerfen, was recht ausdrücklich - nicht ungemein ist. In den Stunden, wo er seinen Faust verachtete, hielt er ihn für einen Schubsack, in den sich die dicksten Obscönitäten steden ließen, die ihm eben einmal einfielen. Der Phantasiemensch hat jo seine diabolischen Stunden, wir werden fein Mino3-Gericht darüber halten, wenn ihn der Tenfel einmal reitet, folden wiiften Einfällen auch Gestalt zu geben; man fennt gewisse Blätter von bedeutenden Künftlern; die wurden dann aber nicht für die Deffentlichteit bestimmt, und wenn je, so wurden sie nicht in Werke großen Inhalts, in unfterbliche Werke gestedt, Gothe aber, jage Göthe, hat seinen Faust nicht für zu gut geachtet, um ihn als Ablagerungsgrube für solche Phantasieen zu behandeln. Ich muß noch an das Paralipomenon "Gipfel des Brodens" erinnern; dieß wenigstens blieb glücklicher Weise im Bult. Einen Tragelaphen konnte er übrigens nun seinen Faust wohl nennen (an Schiller 1797), da jo dem Edelhirich ein Bockstopf am Rüden auswuchs.

Dieß sind Entstellungen des Gedichts, die wir also mittels bar dem ungünstigen Ginfluß des bezeichneten Stylwechsels zusichreiben, sofern derselbe Stimmungen der Geringschätzung des eignen Werts zur Volge hatte. Wir haben nicht vergessen, daß die guten Stunden zurücksehrten, wo der Dichter wieder den ganzen

Werth seines großen Burfes fühlte, wo die alte achte Faust= ftimmung über ihn kam. Un der Schönheit der Theile, welche zwischen den Ausgaben von 1790 und 1808 aus diefer Quelle gefloffen find, werden wir uns erquiden, für jest muffen wir unfer Thema verfolgen, das uns auflegt, uns mit dem Unerquicklichen und minder Erquidlichen zu beschäftigen. Direct organisch zu seinem Nachtheil in das Gedicht eingreifend wirft der Stylwechsel von da an, wo der Dichter das Helena-Motiv in der Form zu behandeln anfängt, in der es vorliegt; doch wurden ja Dieje Scenen zunächst nicht in das Drama aufgenommen; wir fonnen das gang bestimmte Eindringen des Claffichen und zugleich Allegorischen noch zurückstellen und zunächst auf eine andere Ericheinung hinweisen, die immerhin auch als eine in= directe Folge der immer bestimmtern Festsetzung Göthes auf dem Boden des claffischen Styls zu erklären ift; ich meine die ficht= bare Abnahme der Araft, die Leidenschaft darzustellen. Sie ist allerdings nicht aus diesem Grund allein abzuleiten; es war auch das wissenschaftliche Forschen, es war überhaupt der stets wachsende Zug zur Contemplation, zur Ruhe der Weisheit, was fühlend auf jene Dichterfraft wirfte; ja man fonnte gegen die Behauptung jenes Ginfluffes vorbringen, daß es ja den Alten wahrlich auch nicht an Feuer der Leidenschaft fehlt, doch hierauf ift zu antworten, daß Göthe, diefer Ruhe der Betrachtung gu= gethan, wie er war, und Winkelmannisch gebildet, wie er es auch war, ihnen doch mehr die maagvolle Stille als das feurige Pathos abgesehen hat. Die Erscheinung ift junächst nur sporadisch. Un manchen Stellen flammt noch in voller Gluth das alte Feuer auf; wie bricht es z. B. hervor in dem hochpathetischen

Fluche Faufts auf alle Erdenfreuden, der ja in der ersten Aussgabe noch sehlte! Dagegen ist von der Aritif schon längst richtig gesehen worden, daß der Monolog nach Wagners Albgang, so tief und gedankenreich er ist, gegen den Schluß hin abfällt, — abfällt von dem Grade der Leidenschaft, der gerade an dieser Stelle gesordert wird. Vor den Worten: "doch warum heftet sich mein Blick an jene Stelle?" erwartet man etwas Anderes, als die männlich ruhige Betrachtung:

Was du ererbt von deinen Vätern hast, Grwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last, Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen.

Wem der freiwillige Tod als einzige Lösung erscheint, der muß sich in einem Zustande des Gingeklemmt= und Gingekeiltseins, in einer Qual der Spannung befinden, die ihm doch wohl andere Worte auspressen wird. Jenes Gefühl der Linderung. das ichon bei dem Anblick der Phiole Faust überkommt und das jo rührend schon ausgesprochen ift, hätte der jugendlichere Göthe nicht verfehlt in doppelte Wirkung zu setzen durch einen vollen Kontraft gegen unmittelbar vorhergegangene Senfzer und Alusrufe der tiefsten Seelenpein. Aluf dem Spaziergange vor dem Thore steigert sich im Anblid der untergehenden Sonne und der Landichaft das Schmerzgefühl zu dem Wunsche, fliegen zu können, und Fauft fleht die Geifter in der Luft, ihm einen Zaubermantel zu leihen. In diesem Augenblick fnüpft Die Bölle an. In der folgenden Scene gurudgetehrt in feine stille Zelle, fühlt er sich gesammett, bernhigt, betröstet er sich, daß "wilde Triebe" entschlafen sind und "Bernunft fängt wieder

an zu sprechen." Jener Wunsch ist aber nicht wild, sondern gang weich inrisch ausgesprochen, die Stelle bewegt fich gang in den ichon fliegenden Accorden wie alle Reden Faufts in dem Gespräch, deffen Schluß fie bildet, und ebendarum marfirt fie sich nicht stark genug in der Auffassung des Lesers, um ihm nahe zu legen, daß es sich um ein höchst leidenschaftliches. aus verzweifelter Beflemmung aufsteigendes Begehren handelt, das Die Bölle reigt, sich dem Fauft nun an die Fersen gu heften; man übersieht daher, welcher sittlich gefährliche Gedante in ihm fich verräth: Fauft möchte durch das Leben ftiirmen, ohne die Laften des Lebens zu tragen, ohne fich zu binden. Man versetze sich in die Situation. In Faust hat sich, nachdem das Ungestüm des Wiffenstriebs durch den Erdgeift gurudgestoßen und beschämt ift, der Lebenstrieb hervorgedrängt, aber Fauft getraut sich nicht, das Leben anzufassen, wie er die Wahrheit nicht anzufaffen weiß, - Beides, weit er Alles oder nichts. weil er Alles auf einmal will: wie die Wahrheit mit Einem Beistesgriffe gang, jo will er die Lebensgüter mit Ginem Buge gang und hemmungslos, weiß aber doch, daß dieß nicht möglich ist; man lese die frühere Stelle nach, die wir zu genauerer Betrachtung anderswo vornehmen müffen: "wenn Phantafie fich jonit - beweinen;" Fauft möchte leben und fürchtet doch, an Alles, was bindet im Leben, seine innre Greiheit zu verlieren. Und nun asso ruft er die Solle an, ihm zu helfen, daß er leben tonne, ohne die Einschränkungen der Freiheit tragen zu müffen, die jedes sich Ginlaffen in's Leben zur Folge hat; dieß ist mit dem Fliegen gemeint und dieß ist es, was wir weit nicht fo leiden= ichaftlich ausgedrückt finden, als jeine Seelenlage es erfordert.

Zu den Beweisen gogen eine Abnahme des Feuers in Darstellung der Leidenschaft werden wir den Auftritt "trüber Tag, Feld" und die markerschütternde Schluß-Scene des ersten Theils wenigstens in ihrer Entstehung nicht zählen können, denn diese fällt, wie wir schon gesagt und uns schwerlich bestritten wird, in eine frühere Zeit.

Wie anders verhält es sich mit der in Rede stehenden Kraft bei Shakespeare! Nur immer drangvoller faßt sich dieser poetische Jorngeist bei ihm in seiner dritten Periode zusammen! Was Göthe am längsten treu bleibt, ist das sauftere Feuer, das in der Liebe nach innen brennt und das noch in der "Trilogie der Leidenschaft" den Puls des dreiundsiebzigjährigen Greises beschleunigt. Beweises genug auch dieß, daß nicht der Stoß und Drang der Manneskämpse im Leben, sondern das rein Menschliche sein Element war.

Noch ein anderer Zug ist zu beobachten. Man sehe zu, wie ost im Faust gesungen wird. Nun ist natürlich zu untersscheiden. Wo es durch die Situation innen heraus motivirt ist, wer wollte da nicht Gesang, auch in einem Trama, gern hören? Wer möchte die herrsichen Lieder entbehren, die wir durch diese Neigung des Dichters gewinnen? Gesang der Erzengel, Lied der Soldaten, prächtiges, heiß gestimmtes, in mediam rem reißendes Lied der tauzenden Bauern, Lied der Studenten in Auerbachs Keller und Flohlied des Mephistopheles, Gretchens Lieder: der König von Thule und: "meine Ruh ist hin," die furchtbar erhabenen Verse aus dem Requiem, eingeführt in der Kirchensene, endlich das Bruchstück des Volkslieds, das Gretchen im Wahussinne singt — lauter lyrische, nuistkalische Motive am

rechten Ort und mit der besten Wirkung! Nun aber kommen noch andere Gefänge hinzu, welche zu zweifeln geben. Fragt man, warum ich den Oftergesang hier bei den Zweifel zulaffenden musifalischen Einschiebungen aufführe, jo habe ich zu gestehen, daß ich meine alten Scrupel noch nicht habe los werden tonnen. Man bedente doch: Faust glaubt an das Wunder der Auferstehung, das der Gejang verkindigt, ausdrücklich nicht; was ihn rührt, ift die Reminiscenz früherer findlicher Rührung bei bem Ertonen des alten Ofterlieds und der Gloden; es find die ichonen Täuschungen der Menschen, die ihn erweichen; die Scene geht genau auf berfelben Linie wie die folgende: Die Menichen, in deren Unblid Janft auf dem Spaziergang vor dem Thor aufthaut, sind dieselben, welche Morgens in der Kirche gläubig dieje Gefänge gehört haben; Fauft hat fich am Oftermorgen in ihre andächtige Stimmung hineinziehen laffen und läßt sich am Nachmittag durch den Anblick ihrer Freude, durch Frühlings= luft, Licht und Landschaft in ihre fröhliche Stimmung hineinziehen, beidemal ohne Illusion; im zweiten Gespräche mit Mephistopheles fühlt er sich tief beschämt und verwundet, da ihn dieser daran mahnt, wie ihm eine menschliche Rührung den Giftbecher vom Munde zog, er flucht jenen ichonen Tänschungen und darum jeder Täuschung:

> Wenn aus dem ichrecklichen Gewühle Ein füß bekannter Ton mich zog, Den Rest von tindlichem Gesühle Mir Anklang sroher Zeit betrog, So sluch' ich Allem, was die Seele Mit Lock- und Gaukelwerk umspannt u. s. w.

Nun ist allerdings wohl taum zu zweifeln, daß der Dichter will, wir jollen noch etwas Anderes in der Scene sinden: eine Vijder, Geibe's Tauft.

Wahrheit, die in ihrem Werthe stehen bleibt, wenn man auch ihre symbolische Hille als blos symbolisch tlar und frei durchschant. Der Christus, der nach schwerer Prüfung aus Todes= banden ersteht, wir jollen in ihm den Menschengeist jehen, der sich siegreich durch die Kämpfe der Welt hindurchringt, der Chor der Engel ruft: reißet von Banden freudig euch tos! und tröftet die Ringenden, daß der Meister ihnen nah, ihnen gegenwärtig jei. Diese Gegenwart dürfen wir ungesucht auf die Immanenz des absoluten Geistes in philosophischem Sinne deuten als eine Bürgschaft, daß Faust, das Bild der Menschheit, nicht verloren fein werde. Bir - die Lefer. Der Mann im Stüd, Faust nimmt aus der symbolischen Hülle nicht diesen Gedanken heraus, wir hören aus seinem Munde nur, daß er den Wunderglauben abweist; daß ihm das Wunder, das die Lirche und der Glaube ale That fache aufstellt und nimmt, zum Symbol einer reinen Wahrheit werde, davon hören wir nichts; es müßte denn der Dichter durch die Worte: "Bu jenen Sphären wag' ich nicht gu dringen, woher die holde Nachricht tout" andenten wollen, daß Fauft von Weitem einen großen Inhalt ahne, der als verborgener Kern im Mathus liege. Da dieß im Dunkel bleibt, jo folgt: daß der symbolisch eingefleidete Sinn eigentlich an den Leser adressirt ift. Ich jage: Leser, denn in der Aufführung gehen die symbolisch bedeutenden Worte unter Orgelftang, Gejang und Beichäftigung des Anges dem Ohr und der Aufmerksamkeit verloren. Göthe hat zwar erst sehr spät, auf Anlaß von angen, an eine wirkliche Ansführung feines Gauft gedacht, aber bessenungeachtet doch natürtich mit seinem innern Ange und Chr Alles gesehen, gehört, als ob es aufgeführt

würde, sichtbar aber besonders diese Scene mit der inneren Vorstellung der theatralischen Wirkung gedichtet; es folgt, daß er in Rechnung zu nehmen hatte, wie die Tertesworte, um die es sich handelt, in den Tönen der Melodie hath gehört verichwimmen müffen. Wollte also Göthe wirklich einen Wink geben, daß man die Tertesworte im genannten Sinne sombolisch verstehen jolle, wollte er auf eine Schluffcene präludiren, wo die firchlich unthische Vorstellung ebenso dienen werde, den Helden nun als gerettet und erlöst darzustellen, so hat er diesen Wint nur den Wenigen gegeben, die mit Vertiefung lefen und genau binhören, die Mehrheit aber rührt er durch ein theatralisch an sich außevordentlich ichones, opernhaft wohlgefälliges, jedoch das Berftändniß fast unvermeidlich irreführendes Motiv. Co ist es nun jehr begreiflich, wenn diese Mehrheit die Scene vollständig dahin misversteht, daß dem Faust eine Mahnung ertheilt werde, von jeinem Forschen überhaupt abzustehen und sich dem Kinderglauben in die Arme zu werfen. Fausts Wort: "das Wunder ift des Glaubens liebstes Rind," mit seiner tiefen Wahrheit ist für diese Menge vergeblich gesprochen, sie merkt nicht, daß es damit dem Dichter ernft ift, und hat für den Sat fein Berftandniß, daß alle Wunderthatsachen der Religion nur Producte der glänbigen Phantasie sind. Sat ja doch ein Mann der Wissenschaft, Chr. D. Weiße, den Auftritt so verstanden; er meint, der Dichter habe hier einen Anlauf genommen zu der allein richtigen christ= lichen Wendung des Dramas, er lege Hand an, feinen Belden dem Reich der Gnade guguführen, aber es bleibe bei dem furgen Unjag, weil ihm selbst der wahre Glaube fehle. Doch Weiße steht nicht allein, Schubarth, Falt, Ent und And: haben sich

bon der Scene auf ähnliche Art blenden laffen. In modificirter Weise hat neuerdings Sengler (Göthes Fauft. Erster und zweiter Theil 1873) diesen Standpunct zum seinigen gemacht: "die Engelstimmen find die Offenbarungen des chriftlich = religiösen Gewissens in Faust als Gottes- oder als himmelsstimme" u. f. w. Dieß meint er offenbar so, daß in der Aufrichtung, wozu das Gemissen mahnt, der Glaube an die Gottmenschheit und Auferstehung Christi als an Thatsachen enthalten sein joll. Da würde asso der Fauft, der das Wunder nicht glaubt, einen zweiten Fauft in sich tragen, der sich auffordert, daran zu glauben. Bergist man denn gang das Religionsgespräch zwischen Fauft und Greichen? Hier jagt uns der Dichter doch dentlich genug, wie er sich verstanden wissen will, wo es sich vom Glauben handelt, denn er spricht durch seinen Selden sehr vernehmlich seine eigene Heberzeugung aus. Run redet er hier zwar in seiner jugendlichen Periode; zwischen damals und zwischen der Beit, wo er die Ofterfcene schrieb, wird fein Denken fich ver= ändert, vertieft haben, wir werden, wenn wir das Religions= gespräch seines Orts eingehend besprechen, in Faufts freiem Pantheismus ein wesentliches Moment vermissen und die Ahnung dieses Mangels vom Dichter im weiteren Gang der Handlung niedergelegt finden; aber nimmermehr ist es ihm eingefallen, sich und seinen Fauft dem positiv firchlichen Glauben zuzuwenden und beffen Vorstellungen anders, denn als Symbole ju gebrauchen; in der Ofterscene dagegen findet der fromme Bunsch derjenigen, Die ihn glänbig haben möchten, einen Anhalt; das ift mein Bedenken, bei dem ich stehen bleiben muß.

Wir kehren zu unserem Zusammenhang zurüd; was uns be-

ichäftigt, sind die vielen Opern-Motive. Gin fehr merklich nur eingelegtes Stud ift der höllische Geifter-Chor "drinnen gefangen ift einer", mir will scheinen, er sei auch für die Erhöhung des geister= haften Stimmung&-Glement& entbehrlich und dürfte zu den Gründen gezählt werden, die für Dewette's Urtheil sprechen, in dieser ganzen Scene (Beschwörung des Pudels, erftes Gespräch mit Mephi= ftopheles) sei doch des Hofus-Potus zu viel. Je schwerer es ihm wurde, mit der gangen Sandlung über den erften Theil hinaus vorwärts zufommen, um so mehr solchen Aufput hat ihm Göthe ge= geben. — An sich von ungemeiner Schönheit ift ber den Fauft in Schlimmer einwiegende Geiftergesang in diesem Auftritt. Um ihn noch ungleich weltluftiger zu stimmen, als er es auf dem Spaziergang geworden, zieht der Dichter dem Mittel der Rede, des Zuredens durch Mephistopheles, ein Mittel vor, das auf Die Nachtseite, den unbewußten Grund der Seele, auf Nerven und Phantafic wirft: er läßt ihn in Schlaf und einen alle Sinne mit füßem Zauber befangenden Traum einfingen; - furze dattylisch trochäische Zeilen in einfacher und wechselnd in frei getreugter Reimfolge, aufregend und einlullend, gleich die ersten Worte: "schwindet ihr dunkeln Wölbungen droben" höchst stimmungs= und anschauungsvoll, und nun öffnet sich ein herr= liches Bild einer schöneren, entzückenden Natur, worin ein freieres, göttergleiches Menschengeschlecht selig schwebt und schwelgt: ächt tranmartig fließen die Bilder ineinander über, flatternde Gewandbander in blagen Simmel und Zeltdacher über Lauben, wo fich "fürs Leben tief in Gedanten Liebende geben," Die Lauben in Reben, die schämmenden Weine und Quellen in Seen, wobei das edle Gestein, durch das sie rieseln, mit einem vorüber=

gehenden Schlaglicht die Vorstellung von Reichthum und Schäßen wedt: das wandernde Geflügel, die jauchzenden, tauzenden, über Höhen und Seen sich zerstreuenden Menschen sind vertlärte, er= weiterte Erinnerungsbilder deffen, was Faust so eben auf seinem Spaziergang gesehen hat, und der grammatisch freie phantafirende Schluß überbietei alles Herrliche, was der Traum vor= geführt, durch die Ahnung noch seligerer Fernen. — Der Tert ift so schön, daß er fast zu schön ist, im Theater gesungen zu werden. Es ift ein befannter und zugegebener Cat, daß Opern= Terte nicht durch selbstständigen poetischen Gehalt sich auszeichnen sollen; anders verhält es sich mit Compositionen für Hang- und Concertunfit, wo im Gefang das Wort mehr zur Geltung tommt. Wir haben also in einem ernsten Trama ein opern= haftes Motiv, bei dem sich der Dichter wie beim Oftergesang theatralische Aufführung, wenn er sie auch nicht bezweckte, doch vorgestellt hat, und dessen poetischer Werth durch diese fast ver= toren geht. Es wäre pedantisch, flein, grämlich, sich durch dies Bedeufen den Genuß verderben zu wollen; häuften fich die musi= falischen Motive nicht so sehr, so würde man an dieser Stelle den Zweifel gern unterdrücken; nun aber, da gleich in der nächsten Scene nach dem Fluche Faufts auf alle Erdenfreuden abermals ein Geiftergesang folgt, so entsteht eine Cumulation, zu der denn doch gesagt werden muß, es sei des Opernhaften zu viel. Hier singen wieder höllische Geifter, beflagen die Bertrümmerung der schönen Welt und rothen, in neuem Lebens= lauf sie prächtiger herzustellen; es ift die Objectivirung des Gefühls, das nach solchem Parorysmus im Junern des Mannes selbst nachzittern muß, der den Tluch ausgestoßen hat, einer Art

von Selbstbedauern, daß es nun für ihn feine Freude auf der Welt nicht geben soll; daß dieß die Bedeutung ist, erhellt aus der ganz unbesangenen Art, mit der Mephistopheles gleich darauf anknüpft, als wäre der Fluch gar nicht gesprochen. So taun man sich die abermalige Vocalmusit wohl zurechtlegen, aber helle Worte aus dem Munde des teuflischen Bearbeiters könnten ebenstasselbe, was sie leistet, deutlicher leisten. Toch ist noch auf einen bedeutenden Zug ausmerksam zu machen: eigenthümlich klingt aus dem Klagen, Lispeln, Loden dieser Stimmen ein idealer Ton heraus: "prächtiger baue sie wieder, in deinem Busen baue sie aus." Es ist von großer Tiese, daß uns nahe gelegt wird, Faust dürste die Flüstertöne auch in das Gegentheil ihrer höllischen Absicht deuten und die Mahnung daraus entnehmen, im guten Sinn eine neue Welt sich in seinem Innern aufzubauen.

Auf den zweiten Theil der Tragödie gehe ich hier vorerst nur mit der furzen Bemerkung ein, daß ich keinen Grund sehen kann, von meiner alten Behauptung (Krit. Gänge N. F. H. H. H. 152) abzugehen, gleich der erste Auftritt vermehre das Zwiel des Opernhasten um einen leidigen Beitrag, da Faust durch Elsensgesang von seiner Seelenqual geheilt wird. Gin Mann, der so eben den Henkerstod der Geliebten erlebt hat und auf seinem Gewissen trägt, auf blumigen Rasen gebettet, von Elsen eingelullt, was will das heißen! Nun: es will heißen, daß er an der Natur gesundet, aber hat das Wahrheit? Muß aus einer innern Hölle von Selbstanklage nicht eine ethische Bewegung, eine Willenssbewegung, ein Entschluß, eine That erlösen und ist das weichsschwegung, ein Entschluß, eine That erlösen und ist das weichsschwegen Ginwiegen durch äußere Naturscricheinung und Musit hier zu ertragen? Freilich ist ja eben auch der Seelenzustand

selbst gar nicht dargestellt; doch nachdem die Energie des Bilbes der Leidenschaft bei Göthe schon früher nachgelassen hat, können wir sie um die Zeit, wo diese Scenen entstanden, nicht mehr erwarten. — Auf das lange hochfirchliche Oratorium am Schlusse wollen wir für jetzt nicht eintreten; es genügt, darauf hinzuweisen.

Diesen Bemerkungen über das Opernhafte füge ich noch bei, daß es absichtlich geschah, wenn ich Göthes directe Befassung mit der Oper nicht erwähnt habe. Warum follten wir ihm feine Singspiele verargen? Warum darf ein Dichter nicht daran gehen, einmal einen Text zu einem zweiten Theil der Zauber= flote zu schreiben? Nur freilich gerade bei einem Gothe ift es um die Zeit schade. Immer noch mit dem Fauft nicht fertig, — da erst thut es leid, daß er seine Muße solchen Spielen gonnt. Doch auch bieg bei Seite, - nur daß er die Opern= form so start in's Drama bereinzieht, das ift es, um was es hier sich handelt. — Führte es nicht zu weit über die Grenzen hinans, die ich diesen Betrachtungen steden muß, so wäre viel cher dabei zu verweilen, daß Göthe sich entschließen fonnte, zwei Stüde von Boltaire zu übersetzen; Alles eingerechnet, wodurch diese Thatsache so und so mildernd erflärt wird, es wäre ihm doch nicht möglich gewesen, hatte ihn sein Stylwechsel nicht weiter und weiter von der Natur abgeführt. Auch ein Theil seiner Theaterregeln erinnert an frangofijch claffischen Wohlanftand.

Das zu starte Eindringen des Opernhaften und dieser letztere Zug führen nun auf einen Punct von weiterem Belang, den ich hier freilich nicht erschöpfend behandeln fann, der eigentlich eine gründliche selbstständige Ausführung verlangt.

Es findet sich in unsern beiden classischen Dichtern ein Bug,

für den ich feinen rechten Ramen zu finden weiß. Es ist ein gemisses Etwas, zu dem man sagen möchte: zu schön! Kann nun aber in der Welt des Schönen, in der Kunft, auch etwas zu schon sein? Gine dialeftisch schwere Frage, auf die in Kurze hier nur zu sagen ist: neunt man das Charatteristische auch ichon, dann muß sie verneint werden; was schon aussieht, aber nicht charaftertreu ift, wäre dann als nicht wirklich schön zu bezeichnen; stellt man das Charafteristische dem Schönen gegenüber und nennt es lieber wahr und bedeuft zugleich, daß ein Runstwerk, wie sehr das Schone sein Ziel sein mag, doch Varthieen haben muß, die durch mehr oder minder herbe Wahrheit hindurch zur Schönheit führen, so ist die Frage zu bejahen und hiemit zuzugeben, daß es auf Roften der Wahr= heit schön sein kann. Darf man nun sagen: es findet sich bei unfern großen Dichtern ein Zug jum Schönmachen, bas nicht wahrhaft schön, weil nicht charaktertreu ift, oder zum Schönmachen auf Kosten der Wahrheit, also ein Zuviel des Schönen? Wenigstens etwas von einem folden Zuge? Sat man wirtlich öfters ein Gefühl bei ihnen, daß fie mehr auf schönes Arrangiren, als auf jene Schönheit arbeiten, die auch lebenswahr ift? Um den Schein gehässiger Vertleinerung abzuwehren, wenn man diese Frage gegen sie aufwirft und nicht mit Nein beantworten zu können gesteht, muß dieser Punct in das Licht des Historischen gerückt werden. Wer eine Verirrung aus geschichtlichen Bedingungen begreift, der weiß, wohin er die größere Sälfte der Schuld zu schieben hat, auch wenn er fie unverblümt beim Namen nennt. Nun versetze man sich in die gange Schwere des Prozeffes, der vor fich gehen muß, wenn ein

Nationalgeift, an sich barbarisch wie der deutsche, seine Geschmade= bildung durch Aufnahme eines ihm national fremden, von einem längst untergegangenen Bolt überlieferten Schönheit&=3deals voll= ziehen foll. Da muß es ja nothwendig Krifen geben, wie wenn ein Körper einen heterogenen Stoff in fich einlaffen und ver= arbeiten muß, und diese Arisen tonnen nicht ablaufen, ohne Spuren bedentlicher-Art zurückzulaffen. Den Griechen muchs die Art von Schönheit, die sie schufen, aus der gegenwärtigen Wahr= heit ihres Lebens; diese war es, welche in die Phantafie ein= gieng und zur Schönheit murde. Es gab feine Claffiter, als Die Claffiter, Die glüdlichen, ichrieben. Die Art von Schönheit, die sie uns als Muster hinterließen, ist jest eine Hülse geworden, Die wir erst dadurch innerlich beleben muffen, daß wir uns, unterftütt durch unfer Wiffen, in das Gange des Lebens, aus dem sie einst entquollen, fünstlich zurückversetzen. "Künstlich" joll nicht ohne Weiteres in tadelndem Sinne gejagt, die Verjetzung tann eine innige und lebendige sein und eine solche war es ja, die nach der Sturm= und Drangperiode den falschen frangofischen Clafficismus erft gang besiegte und uns den achten Clafficismus schenkte. Für den schaffenden Künftlergeift und den ihm nach= empfindenden handelt es fich ja aber nicht einfach um eine Burückversetung, die Aufgabe ist ja eine doppelte und dadurch gerade= zu eine unendliche: nichts Geringeres foll er leiften, als jene fremde Formichonheit zugleich aufnehmen und zugleich jo um= wandeln, daß sie unferem Lebensgehalt zum adägnaten Gewande wird, zu einem Aleide, bas ihm figt. Wer wird den ersten Stein aufheben, wenn dieß ungeheure Werf nicht jo ge= lingt, daß nicht ein Rest von leerer Form, von Ueberziehen und

Uebertunchen bleibt? Ein Zug zum Koftumiren, Drapiren, glatt icon Ausbreiten, Schönfärben, jo- eine Art Schönmacherei? Chakespeare hat, wie man weiß, als Conettist und mythologischer Erzähler dem Renaiffance-Geichmad der Zeit feinen Tribut abgezahlt, im Drama wußte er von der bezeichneten ichweren Hufgabe einer Verschmelzung noch nichts, er ging frei und frisch im eigenen Rod als gejunder Barbar aus Ginem Stud und Guß. Er jah das Claffische neben sich jo geiftlos entstellt im Schul-Drama, daß es für ihn nur Ginen Weg gab: megstoßen und befämpfen. Dadurch ist nicht ausgeschlossen, daß er nicht an einem Schnörkel, einem Auswuchs des Humanismus seiner Zeit, der Mode des classischen Citats und dem Euphuismus hängen blieb, daß es ihm in einzelnen Momenten nicht doch auch einfiel, sich mit classisch gelehrten Redern aufzuputen, und daß er nicht auch einmal ein Stückhen zum Besten gab, wie die Erscheinung Jupiters mit Opern-Bimborium in Cymbeline, aber dieß geschah naiv, es sind einige bunte Lappen an jeinem übrigens guten, rechten, ihm auf den Leib geschnittenen Kleid. Dagegen ein Schön-machen im Widerspruch mit unserer Gefühlsweise, Charakterwelt, Sitte, wie 3. B. die Eregnien der bassamirten Leiche Mignons mit Chören der Jungfrauen und Jünglinge, eine Seene, wie die Wunderheilung am Schluffe der Wahlverwandtichaften (nach anderer Seite zugleich romantifirend, mas gut zusammengeht) ist nicht naiv, ist bewußt theatralisch, ist, was die Münchner = Künftler eine Draperie = Huberei nennen, und der Ueberflug von Opernscenen im Faust ist auch nicht naiv, jondern auch bewußt theatralijch, eben auch mehr Puk als Schönheit. Die Art von rundabglättendem Hinlegen, wie sie in Göthes Prosa eindrang und wie wir sie später, wenn von seinem Altersstyl zu sprechen ist, in ihrer Ausartung zu charafterisiren haben, gehört auch zu diesen Erscheinungen, hängt ebenfalls mit dem Antitisiren, wenigstens indirect, zussammen. Im Großen aber handelt es sich um die Wahl ganzer Stosse, um einen Zug in der Behandlung ganzer Aufsgaben, und darauf wird die weitere Versolgung unseres Thema führen. Zunächst sei es erlaubt, hier einen Seitenblick auf Schiller zu wenden.

Gang merkwürdig ift es, zu feben, wie fein Berhältniß zu Göthe unter dem Einfluß des geschwornen Classicismus, der Neigung zum Opernhaften und zum Schönhinlegen, die sich bei Diesem festgesett hatten, aus seiner ursprünglichen Bahn entgleist. Connenflar ift diese gegeben in den Briefen der ersten Zeit. Die fürzeste Formel dafür ist: Schiller erfennt, wie er von der normalen Dichternatur seines Freundes lernen muß: jeden Gegenstand aus dessen eignem Wesen und Charafter beraus idealisiren, nicht, wie früher, eine abstracte Idealisirung von oben herunter über die Gegenstände breiten. Die falsch idealistische Verallgemeinerung neigt nothwendig starf zu einem Ueberfluß von Schmud: auch von dieser Neigung sich zu befreien, schien ihm das Schickfal den Freund gegeben zu haben, den die Natur als ihren Vertrauten am Busen begte. Gin zweiter Führer, der ihm in Reinheit der Form tein Mufter sein tonnte, dem er aber an draftischem Teuer so tief verwandt war, Chatespeare, wies ihn in der Grundmethode des Schaffens auf denfelben Weg, den Schiller mit dem treffenden Worte bezeichnet: einen Stoff aufquellen machen. Der gange Gegen Diefes Berhältniffes liegt vor Angen in seinem Wallenstein. Schiller hat ihn nicht wieder erreicht, hat sich vielmehr Schritt für Schritt immer weiter von dieser Tiefe der Sättigung des Colorits nach der Richtung des allgemein und typisch Schönen entfernt und zwar nicht zum wenigsten dadurch, daß er in der classificirenden Tendeng, die zwar schon bor der Berbindung mit Göthe in ihm angesett hatte, chen von diesem Dichter mehr und mehr bestärft wurde, von dem er bestimmt war Vereinigung classischer Reinheit mit germanisch naturwahrem Individual-Styl zu lernen. Und hiemit entbindet sich auch wieder seine ursprüngliche Neigung zur Pracht, zur Neberladung mit Pracht, freilich auch gefnüpft an feinen Zug zum Sentimentalen, beffen Heberschwang ihn allezeit von Göthe unterscheidet. Und nun steigern beide mit einander ihren claffisch-typischen Schönheitsbegriff zu dem ästhetischen Princip der blogen Formschönheit (val. Krit. Gänge R. F. H. 6, S. 92). Inzwischen ersteht die romantische Schule, conftruirt sich, freisich auf anderer Basis und mit ungefunden, windigen Glementen versett, daffelbe Princip und beide Claffifer halten fich nicht von ihrer Unstedung frei. So wird es möglich, daß beide gang Leffingisch gefinnten Männer zu stockfatholischen Motiven neigen, weil jolche sich schön machen, schön anlassen, und daß sie hiefür bont Leser und Zuschauer eine Objectivität fordern, auf welche sich zu stellen ebendieselben Dichter durch ihren rein modernen flaren Geift, der ichon aus ihrer Sprache weht, ihn hindern. 3ch habe an den Schluß der Wahlverwandtschaften erinnert und hätte an jo Manches in Meisters Wanderjahren erinnern fönnen; bei Schiller dente man an: Gang nach dem Gifenhammer, Rudolph von Habsburg; in Maria Stuart hängt die Herabfekung eines großgeschichtlichen Stoffs zu einem Weiberstreit und Intriquenstillet allerdings mit einer jest fehr bestrittenen geschicht= lichen Annahme Schillers zusammen (Maria unschuldig bei Babinatons Verschwörung), doch auch so ist es auffallend, das sein ethischer, wuchtiger Geist nicht erkennt, wie die unglückliche Königin erscheinen müßte als zermalmt vom weltgeschichtlichen Rampf zwischen dem hochberechtigten Factor der Meformation und dem eulturfeindlichen Katholicismus, mit deffen drohenden Gewatten ja Maria jedenfalls conspirirt hat; die Segensgriffe an den Papst und an das Scheufal Philipp II., Nachtmahlseene, Erucifix, Agnus Dei u. f. w. follen nur als rein äfthetisch und sym= bolisch gute Motive wirfen und können es nicht, weil der denkende Buschauer durch die unwürdige Repräsentation des Protestantismus im gangen Stüd gerade erst recht an bessen Werth erinnert ift, weil er ertennt, daß die Berwerthung dieses Werths dem Drama Die wahre tragische Würde gegeben, also eben ästhetisch in die Höhe geholfen hätte, und weil er nun erst recht nicht in der Stimmung ist, die innere Blödheit und Vernunftwidrigkeit dieser Motive zu vergessen. Schiller würde sagen: begreift ihr aber nicht, daß dieß objectiv zu nehmen ist? Gewiß meint er es so: Mortimers entzückter Preis des fatholischen Gultus und ganzer Fanatismus ist ja auch nicht des Dichters subjective Meinung, sondern objectiv zu verstehen. Allein dieselbe Objectivität ver= langte, diesen gehäuften Farben gegenüber, die der katholischen Rirche den reichen Glanz geben, den Protestantismus, an den das schwerbedrohte Wohl Englands und mit ihm das wahre 28ohl Europas gefnüpft war, in ein warmes, gediegenes Colorit zu segen. Da dieß (namentlich in Burleigh) fehlt, so

entsteht gegen des Dichters Willen der Schein einer subjectiven Parteinahme für den Teind dieser großen ethischen Bewegung in der Menichheit. Uebrigens, was Perjonen-Charafteriftik betrifft, so entfällt der Maria Stuart nicht ein einziges jener naiven Worte, wodurch Weib erst als Weib und Individuum als Individumm Lebenswahrheit erhält. Schiller gleicht häufig einem virtuojen Bildhauer, Zeichner, Maler, der zu wenig Modell ansieht. Der Gipfel von Inpussichöpfung auf Kosten mahrer Individualität ist die Jungfrau von Orleans. Sie ist Pallas, Prophetin, modern sentimental liebendes Weib und Heilige. Wenn über Schiller die ideale Stimmung fommt, jo reißt ihn eine Art von Sausen über die Lebensmahrheit hinweg. Die wahrsten Züge seiner Johanna find jene, wo das Gefühl ihres hohen Berufs mit der gewissen schönen Naturwitcheit der Hirtin aus ihr spricht. Das Stud ift mit Pracht aller Art, wechseln= den sprijchen Formen, Trimetern, Operichauftuden, jo überladen, daß ca hier wenigstens erlaubt sein wird, zu sagen: zu schön! viel schöner, wenn weniger schön! Ans den Mannesworten des fterbenden Talbot glaubt man wie eine fremde Stimme gu bernehmen; Schiller will den Materialismus in ihm repräsentiren, allein was er sonst spricht, ist so tiar und wahr, daß man Diesen leicht abzieht, und was bleibt, das schlägt eigentlich die ganze Tragodie in ihren Wundergeschichten todt. — Das antife Fatum in das moderne Weltbild herüberzunehmen, darin ift Schiller freilich nicht von Gothe bestärtt worden. Es hängt mit seinem Kantianismus zusammen, der das moralische Subject abstract auf sich stellt und nichts von einem geheimnisvoll gerechten Gesetze weiß, das aus dem Ineinanderwirten der Enbjecte

immanent resultirt; dem abstract freien Subjecte steht nun der Weltgang wie eine duntle Macht gegenüber, gegen die es "feine Independenz von Naturursachen" zu bewähren hat, ein lichtloses Ding an sich, auf das leicht der Herodotische "Neid der Gottheit" überzutragen ift. Diese tückische Macht stößt den Wallenstein ins Verbrechen und die finftere Wolfe im hintergrund drückt schwer auf die übrigen großen Vorzüge des Stücks; das Voripiel, das Lager, hat darunter natürlich nicht zu leiden und bleibt das Vollkommenste, was Schiller geleistet hat, weil es in reiner Naivetät durchgeführt ift; in der Maria Stuart dienen die Berfolger der Königin diesem bojen Schickjalsdämon als Organe; der Jungfrau verbietet er, in chriftliche Borftellungs= bilder verkleidet, was eine ächte Johanna aus natürlicher Berbig= feit freiwillig meiden würde, bis sie ihre Mission erfüllt hätte: die Liebe zu einem Mann; in der Braut von Messina wird Diefes Gespenst zum Selden der Tragodie, eine Familie muß untergeben, damit ein Fluch, Traum, Weissagungen Recht behalten, die Mittel, dem Fatum zu entgehen, führen gerade in sein Netz und die wirkliche Schuld, die begangen wird, erscheint in dem verfänglichen Zwielicht, daß sie vielleicht begangen werden mußte, eben weil das Schickfal Recht behalten muß. Es ift, wie Jeder weiß, Uebertragung des Dedipus=Schickfals; darauf näher einzugehen, warum eine aus Wahrheit und Aberglauben dunkel gemischte Vorstellung, die dem Griechen natürlich war, und unnatürlich ift, tann hier nicht meine Aufgabe jein. Die ichwere Wolke lichtet fich im Tell, nicht aber fann man jagen, daß gleichzeitig die Charaftergebung an Sattheit und Tiefe der Farbe gewachsen sei, die gut naiven Züge, die Schiller mit ächtem Gefühl aus Tschudi schöft, bleiben vereinzelt und der Bauernsohn Melchthal apostrophirt im höchsten Schwerze den Werth des Augenlichts so rednerisch schön, daß man nicht ihn, sondern den Dichter hört. Besonders abstract ist der Landvogt Gester ausgefallen. Der Einfall mit dem Hut ist barock; dieß führt ganz wie von selbst auf das Bild eines grausamen Spaßemachers und hiemit auf ein sehr concretes Charafterbild. Göthe hat diese Consequenz auf den ersten Blick erkannt; was hätte Shafespeare, der uns in Richard III. einen grausigen Hanswurst der Hölle gezeichnet hat, aus diesem Landvogte gemacht! Bei Schiller ist er bloßer Thyns, ein Thrann überhaupt. Hedwig hat Momente, wo sie weit über den Charafter einer Gebirgse Hirten= und Jägerse Frau schön beredt spricht und in Bertha von Bruneck wird Niemand Individualität finden.

Die Schickalswolke füllt sich wieder duntelschwarz im Demetrins. Der Held ist vom Schickal präjudizirt. Aber ein ungemeiner Fortschritt liegt darin, daß hier das Fatum aller Transcendenz entkleidet ist; es liegt rein in den wirklichen Berhältnissen, die realen Prämissen sind es, an denen Demetrins zu Grunde gehen muß; er ist vorgeschobener Prätendent, blindes Werfzeug, und so wie er es entdeckt, ist er gebrochen, versoren. In diesem Sinn — das Schickal so immanent gesaßt — darf und soll es immer eine Schickalstragödie geben. Auch der Handlung Geschehene präjudizirt, d. h. hier: bestimmt, etwas zu vollziehen, was ihm zu schwer ist und woran er untergeht, weil er zu spät handelt.

Dieje Bemerkungen haben viel getadelt, ich muß erwar= Bijder, Gethe's Fauft. ten, daß man mir nachsagen werde, ich reiße nun auch Schiller herunter, und was fann ich dagegen thun, als auf meine einleitenden Bemerkungen über Bietät und Kritif verweisen. Es könnte sich finden, daß, wer so die Mangel scharf zu besehen wagt, auch die Kraftparthieen des ächtesten Real= Idealismus, die sich zwischen die formalistischen Scheinschönheiten des abstracten Idealismus lagern, um so tlarer sieht und wärmer liebt. Es ist nur unser Zusammenhang, der es ausschließt, auf die männliche Großheit von Dichter = Gedanken einzugehen, wie der ift, aus dem Rütli-Schwur eine Landsgemeinde nach dem befannten uraltdeutschen Schweizerbrauch zu machen und der Scene dadurch eine sächliche Mächtigfeit einziger Art zu geben; es ift nur unser Zusammenhang, der uns nicht Zeit lägt, bei all den Zeugniffen jenes Organs zu verweilen, durch das Schiller dem Shakespeare so verwandt war: des Organs, das spezifisch Buchtige im geschichtlich politischen Stoff zu fühlen und, nicht abgeschreckt von seiner Sprode und Ranbheit, ihn in Poesie zu verwandeln, und ebensowenig ist hier der Ort, die acht dramatische Schlagfraft, die ihm eigen bleibt, ins Licht zu setzen. Das aber sei noch gesagt, daß er auch, was nicht ächt poetisch gedacht ift, in einer Beise zu überdeden weiß, die ihm Reiner nachahmt; durch die feurige Bewegtheit seiner Phantasie, durch Die wunderbare Kunft seiner Composition umwachsen auch Knochen= gerüfte, in denen schadhafte Stellen find, sich so mit lebendigem Gleisch, daß ein Ganzes entsteht, das einzig, daher flassisch trot alledem ist und bleibt. In der Braut von Messina fnüpst der Chor, der doch gewiß auch llebertragung einer für uns ausgelebten afthetischen Form ift, an eine unwahre Schicfalsfabel

Wahrheiten, erhaben, majestätisch und hochresigiös, wie je ein ächtes Drama ohne Kanzel und ohne Pfarrer sie gepredigt hat. Es bleibt dabei, daß in Schiller da, wo der Dichter in ihm ausset, nicht immer zwar, aber häusig genug, um Nationen zu begeistern, die Menschheit zu heben, der große, reine, heilige Redner einsetzt.

Es ift Zeit, ju unserem eigentlichen Thema gurudgutehren. Wie sicher Göthes Gefühl ging, wenn er unbefangen einen seiner deutschen Natur homogenen Stoff aufah, das beweist nicht nur sein Vorhaben mit Geflers Figur, sondern Alles, was wir von ihm über den herrlichen Stoff der Tellfage vernehmen, ber ihn auf seiner Schweizerreise 1797 so erfagte, daß er ihn episch zu behandeln beschloß. Hätte er es gethan! Man kann nicht fagen, er habe den Stoff an Schiller abgegeben, denn er wußte selbst ja sehr wohl, daß ein Spos Tell neben einem Drama Tell gar gut bestehen founte. Es ift nie genug zu beklagen. weinen founte man darüber, daß dieser Plan liegen geblieben ift. Es hieße längst Erfanntes, namentlich von Gervinus flar Gesehenes noch einmal darthun, wenn ich hier zeigen wollte. wie in Göthes Begabung Alles sich vereinigte, ihn gum epi= ichen Dichter zu bestimmen. Mit diesem Beruf ift er in eine Beit hineingeboren, deren jammtliche Bildungsformen und Anichauungsweise dem Epos widerstreben; Gothe findet die Gattung, die sein Beruf war, ausgestorben. Gin kleiner Raum ist noch übrig, wo er sich mit dieser seiner eigensten Kraft niederlassen fann: ländliche Stille, wo Menichen noch menichlich vertraut mit der Natur wohnen und leben; er betritt dieg Gebiet und ichafft jenes Jonll, worin wir, nachdem er den Gedanken, die Telljage zu behandeln, nicht ausgeführt hat, seine höchste Leistung be=

wundern und worin wir schon oben die reinste Bereinigung seiner deutschen und realistisch schauenden mit seiner griechisch fühlenden Natur gesehen haben: einen deutschen Theofrit und homer zugleich. Run aber betrachte man die ganze Gunft des Tellstoffes! Die Grundlage idnilisch, ein Sirtenvolf im Hochgebirg; das Lotal agns bestimmt und begrenzt, ein Umstand, den Schiller (in seinem Brief vom 30. October 1797) mit so gutem Recht als hoch= wichtig, als eine Hauptquelle inniger und intensiver Rührung an diesem Stoffe rühmt und in beffen geiftvoller Benithung geradezu das Hauptgeheimniß der Reize seines Dramas liegt. Nun aber auf dieser Basis nicht eine bloße Berzensgeschichte wie in Hermann und Dorothea; hier mußte nicht ein großer historischer Hintergrund erst erfunden werden, um das Ganze in die Höhe des Epischen zu heben, wie es Göthe jo großartig gethan hat, indem er die Weltbegebenheit der frangösischen Revolution am Horizont vorüberführt und das Schicfal seiner Personen an fie fnüpft; vielmehr eine volkbefreiende, freiheitschaffende That steht im Mittelpunkt der Sage selbst und dieß nicht die That eines eigentlich politischen Belden — ein Stoff, für den Göthe einmal nicht das Organ hatte, — sondern eine That aus der natürlichsten einfachsten Leidenschaft eines mißhandelten Natur= sohns der Berge, eines guten Gebirgsichüten hervorgehend, die That eines Naturhelden, gerade wie gemacht für Göthes hoch naiven Dichtergeist, und parallel mit dieser That das nicht minder acht epische gemeinsame Sandeln des Volkes, endlich Beides zusammentreffend zu einer Wirkung, der Abschüttlung eines Joches, an welche sich ungesucht der Gedanke an jede große Bölkerbewegung für die höchsten Menschengüter fnüpft, doch so rein ideal, daß Göthe wie Schiller den Abschen gegen die wilde Ausartung der französischen Revolution aus dem Bilde der Hand= lung hätte hervorblicken lassen können und dürfen. Ja, ein Epos Wilhelm Tell, dieß wäre Göthes wahres Meisterwerk geworden.

Und ftatt deffen beginnt er feine Achilleis. Ginen leidi= geren Beweis für die Wahrheit des Sakes, mit deffen Ausführung wir uns hier beschäftigen, kann es nicht, stärker kann Göthe uns nicht Recht geben, wenn wir die Determinirtheit feiner Wendung zum Claffischen als ein Unglück beklagen, bas und um fo viel Herrliches, was fonft entstanden ware, und fo auch um eine des wahren Göthe würdige Fortführung des Fauft gebracht hat. Wir find nun einmal keine Griechen; es kann mit Somer, aber nicht auf seinem eigenen, rein griechischen Felde gewetteifert werden. Was ein Göthe anfaßt, wird ja natürlich immer die Spuren feines Geiftes tragen; das Fragment, das uns als einzige Spur dieses Jehlgriffs geblieben ist, enthält einige herrliche Stellen und ich kann mir nicht verfagen, eine derselben hier anzuführen, weil sie uns wieder an die Faust= Idee erinnert. Vallas Athene ift entschlossen, vom Olymp niederzusteigen und den Achilles über seinen frühen Tod zu tröften, ihm die Seele durch den Gedanken der Unfterblichkeit seines Ruhmes aufzurichten; sie eröffnet dieß der Here und klagt, daß das schöne Bildniß schon so früh der Erde entrissen werden foll, die "breit und weit am Gemeinen sich freuet:"

"Ach! und daß er sich nicht, der edle Jüngling, jum Manne Bilden joll! Gin fürstlicher Mann ist so nöthig auf Erden, Daß die jüngere Wuth, des wilden Zerstörens Begierde Sich als mächtiger Sinn, als schaffender, endlich beweise, Der die Ordnung bestimmt, nach welcher sich Tausende richten! Nicht mehr gleicht der Bollendete dann dem fürmenden Ares, Dem die Schlacht nur genügt, die männertödtende! Nein, er Gleicht dem Kroniden selbst, von dem ausgehet die Wohlsahrt. Städte zerstört er nicht mehr, er baut sie; sernem Gestade Führt er den Uebersluß der Bürger zu; Küsten und Syrten Wimmeln von neuem Bolf, des Raums und der Nahrung begierig."

Zwar nicht ein zerstörender Krieger ist Faust, aber ein leidenschaftlicher Stürmer, und enden soll er mit Lauen und Wirten, wie es Athene dem Achilles wünscht. Man sieht ganz den Gedanken aufsteigen, der das Motiv zum letzten Acte des zweiter Theils der Tragödie bilden sollte.

Ich befasse mich hier nicht mit der Frage, ob es Göthe möglich geworden wäre, einen tragischen Stoff, der (nach seinem eigenen Ausdrud, siche den Brief an Schiller vom 16. Man 1798) zugleich ein sentimentaler war, weil die Liebe zu Volprena noch die Wehmuth über den frühen Tod erhöhen sollte, episch und im ächt antiten Geiste zu bemeistern, und ich halte mich nicht bei Stellen im Fragmente auf, die in gang anderem Sinne fehr ungriechisch find (man leje die Berje von Aphrodite, der "äugelnden" Göttin); was uns hier noch intereffirt, ift der Umstand, daß an die Säumniß gerade in dieser Arbeit die ernsten Mahnungen Schillers sich knüpfen, die ich oben angeführt habe. Warum gibt er diefer freundlichen Strenge nicht die Richtung, den Freund zur Aufnahme des Tell zu mahnen? Ob er selbst den Stoff als Drama zu behandeln damals schon be= absichtigte, wissen wir nicht; schwerlich war es der Fall, aber wenn auch, so hätte es ihn nicht abhalten fönnen, eine epische Behandlung durch Göthe lebhaft zu fördern; Schiller hat einfach den Fehlgriff nicht als Fehlgriff erkannt, im Gegentheil für einen vortrefflichen Griff gehalten und den Freund in dem Fahrswasser seinen wollen, das ihn doch von der Strömung des Jahrhunderts, von den Bewegungen der lebenden Bölfer abstührte. Die Achilleis war es, wozu er ihn mit dem Wort ersmuthigte, er sei einmal ein Bürger zweier Dichterwelten. Dieß Wort ist oben angeführt und als wahr anerkannt, doch nur in dem Sinn, daß bei der einen der zwei Dichterwelten an eine Iphigenie, nicht daß an eine Achilleis zu denken ist; jene ist kein Fremdling für die deutsche Nation, diese wäre es geworden und geblieben.

Dennoch zeigt der Geift unserem Dichter einen Stoff, der mitten in die Woge des vollen Lebens fällt, einen Stoff, der fich in seiner Behandlung zu einem Bilde der frangösischen Revolution erweitern sollte. Göthe beginnt "Die natürliche Tochter" im Jahre 1801. Eben jedoch der Theil dieses Unternehmens, der zur Bollendung gelangte, ift gerade barum recht ein Beweis, daß der Stylwechfel, in welchem wir das ftartste Bindernig einer frijden Fortführung des Tauft feben, nun feine bobe erreicht hat, weil ein Stoff, der Leben und wiederum Leben forderte, jo gang im Sinne jenes Schönmachens abgeglättet wird, das wir oben charafterifirt haben. Nicht "marmorglatt und marmorfalt" darf man dieses Fragment, eigentlich erften Theil einer Trilogie nennen, zu deren Gangem er sich als die Erposition verhalten sollte. Dieje Dichtung ich eint nur marmorfalt, weil fie marmorglatt ift. Dabei muß an Volitur gedacht werden, an polirte Statuen; Dieje Vergleichung paßt nur zu gut. Läßt man dem Marmor das glanglos Körnige feiner Cberfläche, jo ift betamitlich eine warme Aehnlichteit mit der menichlichen Saut zu erreichen, durch Politur erscheint fie wie Bein. Man fühlt in diesem Drama eine tiefe Bewegtheit nach und nach durch, wenn man nur durch wiederholtes Lefen den gang anfremdenden ersten Eindruck überwunden hat, den die Bolitur des Mar= mors hervorbringt. Nach der Seite dieser verborgenen Wärme gehört es nicht unter die Zeichen frühen Nachlaffes der dich= terischen Fenerkraft. Der Dichter nimmt den innigsten Antheil an der armen Herzogs=Tochter, die aus der Welt des Glückes und Glanzes durch Deportation herausgeriffen werden soll und vor diesem Schicksal sich nur dadurch rettet, daß sie durch Trauung mit einem bürgerlichen Mann in Obscurität verschwindet; die Klage des Baters, der sie todt glaubt, erglüht von Leiden= schaft des Schmerzes, mit bangem Schickfalsgefühl vernimmt man den nahen Donner der Revolution, mit herzlicher Wärme wird der Werth der Che ausgesprochen. Nun aber wird Alles schon dadurch in kalte Fremde entrückt, daß das Land und die Personen nicht benannt sind. Göthe glaubte, dieß entzöge dem Schidsalsbild etwas von seiner allgemeinen menschlichen Bedentung. Wie? Sind Land und Leute im Hamlet, im Macbeth nicht benannt und find diese Tragödien dadurch weniger furcht= bare, jedes Menschenherz erschütternde Bilder ewiger Wahrheit? Es liegt eben die Meinung zu Grunde, Individualität und All= gemeinheit der Bedeutung, hervorleuchtende Idee oder wie man es nennen will, schließen einander ang, und das trifft in den Mittel= punct der Stylfrage, damit entsteht der falsche Idealstyl, der griechisch gemeint und doch erst nicht griechisch ist, denn die Griechen benannten doch auch ihre tragischen Helden. Man muß doch wissen, wo man ist! Darin liegt denn der erste Grund,

warum diese Dichtung den Leser nicht annimmt; man kommt nicht hinein, wird nur mühsam zu Sause darin. Nun folgt daraus natürlich von felbst, daß es überall an jenen Einzelzügen fehlt, wodurch Versonen, Gruppen, Massen nahe, vertrant, greif= bar, überzengend werden. Es ift Stand, Alter, Geschlecht, es gibt Gefinnungen, es gibt Buftande, Stimmungen, aber es gibt feine Individuen. Schon dieß kann man ein Wegpoliren nennen; nun aber die Sprache! Sie entbehrt nicht des Bildlichen, neigt aber doch start dazu, den allgemeinen Ausdruck dem anschaulichen vorzuziehen, an Shafespeares Phantafie, die Alles befeelt und Alles verförpert, darf man gar nicht denken. Wodurch aber das Maag jener Verallgemeinerung voll wird, die Alles ab= glättet, abschwächt und abfühlt, das ift die Art von Schönheit, Die im Berje herricht. Nicht lauter Schönheit; viele Jamben find auffallend unafustisch, man begegnet gar nicht durchaus jenem Gehöre voll Naturgefühl des Worts und Klangs, wodurch Göthe im Aprischen sich so einzig auszeichnet. Aber den schön= taufenden wie den matt hintenden Jamben: allen fehlt der energische Stoß, der in Accentfolge und Cajuren Diesem brama= tischen Metrum seine Schlagtraft geben soll. Dieß zusammen mit der Sprache an sich, wie in ihr das Korn des Marmors abgerieben ift, vollendet erst den Charafter der Politur. Der Bergog flagt fo ichon, daß man vor lanter Schonbeit feinen Schmerz erft findet, wenn man fich seine weich melodischen Laute in draftischere übersett; man konnte sich versucht finden, den Ehrei der Natur berbeizuwünschen, wie er in der Zeit der Sturm= und Dranaperiode hervorbrach; die teuflischen Intritanten, ber Secretar und ber Weltgeiftliche, fprechen in ber Form

fo edel, daß man fich nach einem Cetretar Wurm fehnen möchte. Bas ware in fo weicher, feiner, abelicher Sand aus den wilden Boltssenen geworden, die der zweite und dritte Theil forderte! Schiller rühmt an der Natürlichen Tochter die hohe Symbolit, die alles Stoffartige vertilgt habe, aber rühmt er nicht mit gang ähn= lichen Worten Chatespeares Richard III. und folgt daraus nicht, daß ein Dichter unendlich teder in das feurige, unerbittliche Leben greifen und bennech alles Stoffartige ausscheiben tann? Und ein Dichter, der jo ichreibt, wie Gothe jest, fann er noch Frende haben an einem Jugendwerf, wo es lautete: "verfluchtes, dumpfes Mauerloch!" und "es möchte fein hund jo länger leben," und "belastet hier zu schwigen," und "Kopf und Hintern, die find bein," fann er Luft haben, jo fortzuschreiben? Wird er sich sagen, wie er sich sagen sollte: habe ächtes Tener, so gehen einige Derbheiten heiter mit barein! Dein Bolt ift nicht zimperlich, es läßt sich gern ein Stück grober Natur gefallen, wo warmes, tiefes Leben athmet! Schreibe du für diejes bein Bolk nur tedlich weiter und weiter!? Er wird es sich nicht jagen, er ift vornehmer Stylift, fein Sauft ihm eine Frake geworden und es ist nicht zu wundern, wenn er in jolcher Stimmung 1807 an Zelter schreibt, er habe bei ber neuen Husgabe seiner Werke fehr lebhaft gefühlt, wie fremd ihm "diefe Cachen" ge= worden seien, unter welchen Sachen, wie der weitere Inhalt des Briefes zeigt, namentlich ber Tauft zu verstehen ift.

Da wir Chakespeares wieder gedacht haben, so wird es erlaubt sein, hier in der Zeitfolge einen Sprung zu thun und Einiges über Göthes Verhältniß zu dem großen Meister des Realsinlis, richtiger: des indirecten Idealismus zu sagen. Wie Göthe durch seinen Styl zur Allegorie geführt wurde, dieß werden wir nachher aufnehmen und dann die Zeitsolge, so weit hier nöthig, wieder einhalten. T. Minor et Sawer-Goethes at the

Im Jahre 1813 ichreibt er seinen Aufjag: Chakespeare und fein Ende; dazu gehören die Nachträge von 1816. Nicht Machine mit der merkwürdigen Behauptung will ich mich hier beschäftigen, daß der Britte eigentlich nicht für die Angen des Leibes dichte, sondern für den inneren Sinn, die innere Auschauung; Göthe grundet fie nicht auf diejenigen Züge Chakefpeares, mit benen wir es hier zu thun haben, und eine eingehende Erörterung würde uns zu weit abführen.\*) Schwerer widersteht man der Versuchung, das herrliche, stannende Lob des unerreichbar hohen Beiftes, das diefer Auffatz enthält, jo oft es auch ichon geschehen, abermals nachzuschreiben selbst da, wo eigentlich die Verfennung zu besprechen ift, die sich seltsamer Weise an eben dieß Lob knübft. Man kann sich oft dem Gedanken nicht entziehen, es sei eine Art Schauer vor Chakespeares Geiftertiefe gewesen, die unsern deutschen Dichter, der sie verstand, wie kein Anderer, im Aluziehen zurüchschreckte und lähmte. "Shakespeare gesellt fich zum Weltgeist, er durchdringt die Welt wie jener, beiden ift nichts verborgen;" dazu gehören die befannten Worte, die er später zu Edermann sprach: "man fann über Chatespeare gar gar nicht reden, es ist Alles unzulänglich; ich habe in meinem 28. Meister an ihm herumgetupft, allein das will nicht viel beißen." Es ift aber nicht bloß Chatespeares centrale Tiefe, mas

<sup>\*) 3</sup>ch verweise auf Ad. Stahrs Abhandlung: Shateipeare in Deutich= land. Literarhiftor. Tajchenbuch v. Prug. 1843.

er bewundert; dabei könnte die Stylfrage immer noch dahingestellt bleiben; sondern es ift gerade die Art, wie dieser Beift in der Behandlung die Wahrheit des Lebens naturvoll offenlegt. Göthe erwähnt die angermenschlichen Wesen, die Shakespeare aus der Phantasiewelt entlehnt und einführt, und fährt fort: "diese Truggestalten sind aber keineswegs Hauptingredienzien seiner Werte, sondern die Wahrheit und Tüchtigkeit seines Lebens ist die große Basis, worauf sie ruben, deshalb uns Alles, was sich von ihm herschreibt, so ächt und ternhaft erscheint." Diese Gefundheit bringt er in Zusammenhang mit dem Protestantismus Shatespeares: "er hatte den großen Vortheil, daß er zur rechten Erntezeit fam, daß er in einem lebensreichen protestantischen Lande wirfen durfte, wo der bigotte Wahn eine Zeit lang schwieg, so daß einem wahren Naturfrommen wie Chakespeare die Freiheit blieb, sein reines Innere, ohne Bezug auf irgend eine bestimmte Religion, religios zu entwickeln." So preist er ihn auch in dem Anfjatz: "Calderons Tochter der Luft" glücklich, daß er als Protestant geboren und erzogen worden, und diesen Glückwunsch läßt er folgen auf die Bergleichung des eng= lischen und spanischen Dichters: Shakespeare reiche uns die volle reife Traube vom Stod, Calderon stehe an der Schwelle der Ueberenstur, gebe eine Quintessenz der Menschheit, reiche ab= gezogenen, höchst rectifizirten Weingeift. Wie verhalt sich Göthes eigene aleichzeitige Brazis zu diesem herrlich klaren Urtheil? Sein Faust war volle Tranbe am Stod - mit etwas Erde daran, was man gern mit hinnimmt -, seine Natürliche Tochter 1111d was wir bei dem Allegorischen betrachten werden, ist recti= fizirter Weingeist, nicht germanisch protestantisch, sondern start

den Neigungen der Bölfer entsprechend, die lateinisches Blut in den Aldern und sich von der römischen Kirche nicht getrennt haben, romanisch, spanisch. Und aus dieser Richtung, nicht aus der Stimmung jener vollen Ginficht, ift es gesprochen, wenn nun Göthe über Mercutio und die Amme in Romco und Julie die befannten Worte sagt: "Betrachtet man die Defonomie des Studs recht genau, jo bemerkt man, daß dieje beiden Figuren und was an fie grenzt nur als poffenhafte Intermezzisten auftreten, die uns bei unserer folgerechten, lebereinstimmung liebenden Denfart auf der Bühne unerträglich sein muffen." Ob ihn, als er dieß niederschrieb, Mephistopheles, Wagner, die Here, Frau Martha Schwertlein nicht am Aermel zupften? Vielleicht — und dann wird er sie als Fraken weggescholten haben. Mit mehr Recht that er das freilich, wenn ihm auch die Walpurgisnacht und der Walpurgisnachttraum über die Schulter fahen. Dieß führt nun auf die Bearbeitung von Romeo und Julie, die Gothe 1811 für die Buhne vornahm. Dier begegnet man gleich im Eingang einer Beränderung unglaublicher Art. Die Geschichte des Drama kennt kaum eine bessere Er= position, als die Anfangs-Scene von Romeo und Julie. Zwei feindliche Häuser, deren Bedienten sich nicht auf den Straßen begegnen, ohne sich durch Hohn= und Drohworte zu reizen und dann vom Leder zu ziehen, - man begreift augenblicklich die dämonische Natur eines solchen eingefleischten Saffes, der, wenn auch die vernünftigeren Säupter steuern wollten, durch ihren Un= hang immer fortgenährt, immer neu aufgefacht wird, und die ganze folgende Handlung ist hiemit auf den dunkeln Grund diefer Wetterwolfe geftellt. Ginen verdrieflicheren Beleg für das, was ich über die Neigung zum Opernhaften, zum sauber Hinsegen und Drapiren gesagt habe, kann es nun nicht geben, als diese Scene, wie sie bei Göthe lautet.\*) Capulets Bediente schmücken die Thüre seines Palastes (zum Ballfest) mit Lampen und Kränzen und singen:

Zündet die Lampen an, Windet auch Kränze dran, Hell sei das Haus! Ehret die nächtige Feier mit Tanz und Schmaus, Capulet, der Prächtige, Richtet sie aus. u. j. w.

Nun fommt bei Göthe Benvolio mit Romeo, ärgert sich über das Hoch, das die Diener dem Capulet noch bringen, will lossischlagen und wird von Romeo besänstigt. Allein Shafespeare stellt ja den Benvolio zu jenen Bernünftigeren auf die Seite der Montague, die gerne Frieden halten; erst durch des haßevollen Tybalt Hinzufunft wird bei ihm, nachdem die Bedienten bereits auseinander schlagen, Benvolio selbst und werden dann Bürger, endlich die Familienhäupter in den Streit gezogen. Dieses Bild voll anschwellenden wilden Lebens in ein sein ordentliches Opernstücken verwandeln! Unleidlich!

Nun aber folgen Widersprüche, die man nach diesem Ansfang und nach der Stelle von den "possenhaften Intermezzisten" nicht erwarten sollte. Diese ist zwar 1813 geschrieben, die Um-

<sup>\*)</sup> Dieß und das Folgende theilweise befaunt durch die oben aus geführte Abhandlung von Stahr. Die ganze Umarbeitung j. Boas: Nachs träge zu G. sämmtl. B. B. 1.

arbeitung, wie gesagt, 1811; allein da diese Anfangsscene deutsich genug jagt, daß Göthe 1811 schon dachte, wie 1813, so sollte man meinen, er habe Mercutio und die Amme gestrichen. Nein! erst nicht! Er muß gefühlt haben, daß sie doch von der Dekonomie gesordert, doch feine Intermezzisten sind. Von dem stehen gelassenen Mercutio erwartet man anfangs, er werde ihm einen andern Charafter beigelegt haben, als Shakespeare, denn der Prinz, den Göthe auf Capulets Mastenball einführt, bittet ihn, für Versöhnung der Parteien thätig zu sein:

"So wirfe mir besonders auf die Büngern; Der Alten Starrfinn macht es fast unmöglich, Denn Jugend ift zwar heftig, doch verträglich."

Den Humor läßt ihm Göthe zwar von Anfang an, nach Dieser Stelle aber scheint es, die Rauflust werde er ihm cassiren; wie hatte er es getonnt! Dann mare ja der tragifch enticheidende Auftritt im dritten Acte weggefallen, er mußte bleiben und Göthe hat dem muthwilligen Gesellen sogar seine lette Rede gelaffen: "Nein, nicht so tief wie ein Brunnen, noch so weit wie eine Kirchthüre" u. s. w.: furz, er hat erfannt, daß er den Mann braucht und jo braucht wie er ift: als heiteren Raufer im Gegenjatz gegen den ichwarzgalligen Ranfer Tybalt. Ginige Boten hat er ihm gestrichen, mit Recht natürlich; einige hat ja ichon W. Schlegel unterdrückt. Und die Amme? Auch ge= lassen! Auch als unentbehrlich erfannt! Richt alles Gefasel und Geschwätze, nur ein Theil, namentlich der zotenhafte, wird gestrichen, freilich auch ein paar gange Scenen, darunter Die köstliche (II, 4.), wo sie mit Peter angesegelt fommt, dem Romeo Inliens Botichaft auszurichten; die roben Zweideutigkeiten in

den Hänselworten Mercutios hätten ja hier immer wegbleiben fönnen, aber im Uebrigen; wer wird nicht fagen: schade! Streng nöthig zur Handlung ift der Auftritt nicht, aber er dient aus= gezeichnet dem Zwecke der Belebung, der runden Durchbildung der Figuren und Situationen: so eine alte Schachtel, noch eitel und im Gefühl der Wichtigkeit ihrer Miffion als Postilionin d'amour, wie sie nun unter junges muthwilliges Bolf gerath und aufs Blut geärgert wird, wer mag das entbehren? Run, derjenige, der etwa die allerdings auch entbehrliche Scene im Fauft: Auerbachs Reller entbehren möchte. Aehnliches wäre von den weggelassenen Spässen zwischen Capulet und den Bedienten an sagen, ich eile aber zu solchen Parthieen, welche wieder im reinen Widerspruch mit dem glättenden Bügeleisen stehen, womit die Expositionsscene applanirt ift. Man erwartet danach einen Capulet, deffen Barte gelaffen, deffen Robbeits-lusbruch gegen die ungehorsame Tochter aber getilgt wäre, - Irrthum! der Capulet des fünften Auftritts in Act III (Shafespeare) ist ge= blieben, geblieben mit seinen Schimpfworten und Flüchen, sogar mit dem Dreinschwätzen der Umme und seinen groben Antworten darauf; Göthes bessere Natur tommt an Shakespeares Stärke und Wahrheit wieder gur Geltung. Dagegen die Scene IV, 5., wie die Amme Julien weden will, die Todtenflage der Eltern ist gestrichen, obwohl sie Göthes Operngeschmad hatte zusagen können; wohl deswegen gestrichen, weil ihm die tragische Gronie darin zu herb erschien, doch hat ja er selbst in der natürlichen Tochter auch eine Todtenflage aus Irrthum. In V, 3. charatterisirt Shatespeare Romeos wilde Stimmung durch den drohenden Befehl an Balthafar und den Ausruf:

Die Zeit und mein Gemüth find wüthend wild, Biel grimmer und viel unerbittlicher Als durftige\*) Tiger und die brullende See!

Dieß war Göthe wieder gu ftart und er macht einen un= aleich zahmeren Monolog daraus. - Ich muß, ehe ich zum Schluß übergebe, noch ein paar Einzelheiten herausbeben. Es fehlt in Romeo und Julie bekanntlich nicht nur an zotigen, jondern auch an jonft widrigen und an abgeschmackten Stellen jo wenig, als in irgend einem Werke Shakefpeares; hier gewiß wäre Göthes reinigende Hand erwünscht. Manches ber Urt ift nun auch, wie zu erwarten, getilgt, namentlich jenes entsetzlich absurde concetto Romeos an den durchsichtigen Regern (I, 2.); allein, was man nicht glauben sollte: Juliens Beiseite=Reden im Gespräch mit der Mutter (III, 5.), psychologisch richtig an sich. aberwizig in der Behandlung, ist von Göthe gelassen, wie es ift, und den eignen Augen traut man faum, wenn man in Romeos Apostrophe an die vermeintlich todte Julie (V, 3), eine Metapher, die das Absurde und Edelhafte in schredlicher Einheit mischt, nicht gestrichen findet, sie heißt:

Sier will ich bleiben Mit Wurmern, fo bir Dienerinnen find. (chambermaids.)

Nun aber der Schluß! Die Versöhnung der Eltern an den Leichen ihrer Kinder ist ein Motiv, dessen Schönheit doch fein gejundes Gefühl bestreiten kann. Dem milden, lindernde Lösung liebenden Wesen Göthes mußte es, so meint man, als ein Schlußaccord
von idealer Reinheit entgegenkommen. Und diesen Schluß läßt er
weg, sest an seine Stelle eine kurze seichte Predigt von Lorenzo!

<sup>\*)</sup> Eigentlich ausgehungerte (empty), was nicht in den Jamben geht. Bisch er, Göthe's Jauf. 7

Dieß nur einige Vemerkungen zur Vergleichung des Originals mit der Umarbeitung; ich konnte, wollte ich nicht zu spät zu meinem Zusammenbang zurückehren, nicht alle Abweichungen aufführen. Uebrigens wird man keine müßige Abschweifung darin sehen, daß ich etwas näher auf diese Arbeit eingegangen bin. Sie gibt änßerst belehrend das schwankende Verhältniß Göthes zu Shakespeare zu erkennen und sie zeigt einerseits die Neigung zum schönen Abhobeln und zum Opernhaften, die wir zu verfolgen haben, andrerseits durch Stehenlassen von Abssurden doch den Veginn eines Nachlasses in der Sicherheit des Geschmads, welcher dann im zweiten Theil des Faust so keidig überhand nimmt.

Wir verfolgen nun den Götheichen Classicianns in eine fernere Wendung, die er gang naturgemäß genommen hat: es ift der Zug zur Allegorie. Der Grund ist einleuchtend. Das Alterthum blidte mythisch, und leben die Mythen nicht mehr und Mythen, da verwendet, wo man sie nicht mehr glandt, werden zu Allegorieen, wenn nicht eine sehr mächtige Phantasie mit ichöpferischer Rückversetzung in die Zeit der Blüthe des Mythus ihn noch einmal belebt. Wir glanben (poetisch) an gegloubte Wunder. Ift der Glaube todt, jo braucht es doppetten Zuschuft vom Dichter, um ihnen das Leben einzuhauchen, das diesen Phantasievorstellungen ursprünglich schon der Umstand lieh, daß sie geglandt waren. Doch auch der noch bestehende Glanbe des Allterthums lief jehr begreiflich in allegorische Erfindungen aus. 230 alles Allgemeine glanbig personificirt wird, da personificirt leicht der einzelne Dichter für sein Bedürfniß, was der Bolts= glaube nicht personificirt hat, und diesen oberflächlichen Ber-

körperungen kommt die allgemeine Gewohnheit und Fertigkeit der mythischen Illusion so zu gute, daß etwas bom bollen Scheine der Lebendigfeit, die Götter, Geister und Damonen ge= nießen, für sie abfällt. Solche Bildungen find die "Kraft" und die "Gewalt" in Neschplos Prometheus, in das Seichte und Gemachte laufen sie aus in jo fühlbar erdachten und ansgesponnenen Figuren, wie die Recessitas des Horaz mit ihren Klammern und Baltennägeln. In dem modernen Dichter, der einmal begonnen hat, auf der Bahn des Classicismus jener Individualisirung zu entsagen, welche der wahre Kunstgenius unferer Zeit als Bedingung poetischer Lebensmahrheit fordert, wird nun überhaupt eine Vorliebe zu folchen trauscendenten Motiven sich ausbilden. Absolute, von der glaubigen Phantafie erzeugte Idealgestalten dulden äußerst wenig Individualisirung, fordern den großen Styl im engsten Sinne, der nur mit wenigen gewichtigen Hauptzügen operirt: ein Allphabet von großen Initialen, das der Kunft allezeit uneutbehrlich sein wird, mit dem aber in mythuslojer Zeit nur sparjam und nur unter der genannten Bedingung zu schalten ift. Ueber der Borsiebe zu diesen Gebischen wird der clafficirende Dichter diese Bedingung leicht überseben, wird vergeffen, daß sie doppelt warmer Belebung bedürfen, weil sie nicht mehr vom Glauben getragen sind. So werden fie in jeiner Sand bloße Allegoricen. Ebenso aber wird die Reigung der Alten, mit freien Erfindungen über den Bolfsglauben binaußzugehen, für ihn ein bestechender Vorgang sein, und auch hier wird er vergeffen, daß diesen Ersinnungen feine allgemeine Beneigtheit zu mythischer Illusion mehr entgegenkommt. Hat nun gleichzeitig seine Phantasie ohnedieß schon gealtert, so werden

Todtgeburten unerquidlicher und feltsamer Art entstehen. Die erfte allegorische Dichtung Göthes, das Gelegenheitsstück Poläoph= ron und Neoterpe (1800), zeigt diese Wendung noch nicht in beschwerender Weise, sie ist humoristisch, und wer wollte bezweifeln, daß für komische Ersindungen die Allegorie jederzeit frischweg freigegeben sein muß! Nun beginnt Göthe um dieselbe Zeit, wie wir gesehen, seine Helena; da wir aber nicht wissen. wie weit er sie geführt hat, also auch nicht wissen, ob es damals bereits seine Intention war, sie so unbarmherzig in eine Allegorie zu verwandeln, wie dann geschehen ist, so belassen wir es vorerst bei dem oben Gesagten, daß sich ihm damals der claffische Styf in ein Werk eindrängte, in das er nicht gehört, so daß nun beide Elemente peinlich auf einander drücken mußten: das ideal schön griechische auf das teck naturwahre, genial phantastische germanische und umgekehrt, und verfolgen zunächst noch ferner, abgesehen von der Fortführung des Faust, den Sang zur Allegorie in seinem Wachsthum. In dasselbe Jahr mit der Redaction des ersten Theils des Faust für die zweite Ausgabe, das Jahr 1807, fällt die Bandora. Gin tiefer Seelenschmerz des Dichters, das Weh der Trennung von Minna Herzlieb, mastirt sich in antik mythische Figuren, die dadurch, daß ein ihnen fremder Inhalt in ihre Sülsen gestedt wird, zu abstrusen Allegoricen werden. Hier ichieben sich nun zwischen Trimeter deutsche Liedformen, worin einzelne Laute ertonen, jo innig, jo herzlich wie die rührendsten, achtesten Seelenklange aus Gothes bester Beit. So die tief ergreifend schönen Strophen, die Epimethens ipricht:

Wer von dem Schönen zu icheiden bestimmt ist, Fliche mit abgewendetem Blick u. j. w.

Es ist, als hätte der Dichter gewollt, daß man diese Perlen nicht sinde, denn welches einsache, natürliche Gefühl sucht solche Serzlaute in einer Dichtung, die man ohne gelehrte Schlüssel nicht und auch mit diesen nur halb versteht, die daher bemüht, beunrubigt, statt zu ersreuen, und die ein Leser von der Frische der Empfindung, wie sie der Dichter seinem Werfe doch wünschen muß, nach dem ersten Leseversuch aus der Hand legt. — Sehr merkwürdig ist nun aber dieses Fragment dadurch, daß in ihm fertig und ausgebildet bereits der Sthl vorliegt, der nachher im zweiten Theil Faust der herrschende geworden ist. Ich hebe einige Beispiele von diesen Tänzelungen und Kräuselungen aus, die unserem Fischart Spaß machen würden:

"Allichönft und allbegabteft regte fie fich hehr Dem Staunenden entgegen, forschend holden Blicks."

Von Pandoras Ericheinung, ihren Sandalen:

Gegliedert ichnürten goldne Riemen ichleifenhaft.

Bon ebenderselben:

Ihr Antlit, angeschaut allein, höchft schöner war's, Dem sonft des Körpers Wohlgestalt wetteiferte.

Hatt eines Sattheils mit "als" bemühend schwierig. Und noch ein Beispiel von Sattlibung:

Der Fackel Flamme morgenblich dem Stern boran In Baterhänden aufgeschwungen kündest du Tag vor dem Tage.

Dieß sind Seltsamkeiten, Sprach = Affectationen, die aus Nachahmung des Griechischen entstanden; aber ganz des alternden Göthe eigener Geschmad sind Verse wie folgender im Gesang der Schmiede:

Wasser, es stieße mur!
Ttießet es von Natur
Tetsenab durch die Thur,
Ireft es auf seine Spur
Menschen und Vieh.
Tische, sie wimmeln da,
Vögel, sie himmeln da,
Ihr ist die Thuth;
Die unbeständige,
Stürmisch lebendige,
Taß der Verständige,
Manchmal sie bändige,
Finden wir gut.

Man vergleiche aus der Schluß-Seene des zweiten Theils Faust die immerhin noch flarere Strophe:

Waldung, sie schwantt heran, Jessen, sie sasten dran, Welsen, sie klammern an, Stamm dicht an Stamm hinau; Woge nach Woge sprigt, Höh'e, die tiesste, schütz; Vöwen, sie schleichen stumm= Frennolich um uns herum, Geren geweihten Ort, Heiligen Liebeshort.

Es hilft nichts, es muß heraus: dieß ist tindisch, unbegreifliche Erscheinung theilweise Kindischwerdens in einem Alter von
acht und fünfzig Jahren, während derselbe Mann im Uebrigen
noch in der vollen Kraft steht, die Wahlverwandtschaften, die
doch, welche Bedenken man haben mag, ein Kunstwert sind, eine
Welt von herrlichen Liedern zu dichten, eine Saat föstlicher

Epigramme auszustrenen und unablaisig über Welt, Dasein, Natur zu forschen. Alles, was wir vom Stylwechsel gesagt, erklärt nicht ganz die Erscheinung; ich verzichte darauf, sie zu verstehen. Wir müssen übrigens weiterhin noch auf diese seltssamliche Sprachperrücke zu sprechen kommen, wenn spezieller vom zweiten Theile Faust die Rede sein wird, wo sie ja in voller Lockenpracht steht; daß sie Liebhaber, ja Verehrer gesunden hat, ist mir nicht unbekannt.

Im Jahre 1814 wird Göthe aufgefordert, für das Berliner Theater die Fest-Dichtung zur Teier des Sieges über Naposeon zu schreiben und es entsteht des "Epimenides Erwachen." Man kennt das Product, die Nation hat mit verdrießlichem Lachen darüber gerichtet. Mußte je etwas populär sein, so war es ein Gedicht mit dieser Bestimmung, war je etwas werth, eigentlich, nicht uneigentlich besungen zu werden, so war es die That, die das Bolf recht eigentlich selbst, mit seinem Herzen, seinem Arm, seinem Blut vollbracht hatte; auch hier mit Allegorieen = Cichorie auswarten, das hieß der schlachtenmüden Nation einen traurigen Kasse bie Strophe, welche die Liebe singt:

Ja ich schweife ichon im Weiten Diefer Bildniß leicht und froh, Denn der Liebe find die Zeiten Immer so und immer so!

schwanken wie arme verirrte Kinder zwischen ben Strohmännern biejes Marionettenspiels.

Es ist hier nicht meine Aufgabe, eine Geschichte ber Göthe'schen Dichtung zu schreiben; selbst Manches, was mir im

vorliegenden Zusammenhang diente, muß ich übergeben, z. B. die Wanderjahre, denn es ist hohe Zeit, nun zu unserem Faust zurückzutehren. Es sind nun also zwei Erscheinungen, die wir zu beklagen haben. Die machjende Ginseitigkeit, womit Gothe sich in den classischen Idealstyl einlebt, wirkt Jahrzehent um Jahrzehent als Ursache der Verschleppung dieses tiefsten aller feiner Werte; das ist die eine Erscheinung. Aber dann dringt fie, und zwar, nachdem fie sich in natürlicher Consequenz zur Allegorien = Spinnerei ausgebildet hat, in den Fauft jelbst ein und zersprengt den ursprünglichen Charafter des Gedichts: dieß ist das Neue. Nicht unmittelbar geschieht es; noch 1827 hat Göthe, wie wir gesehen, trot Schillers Unbedenklich= feit, das richtige Gefühl, daß er das erfte Product diefer Gin= mengung, die Vermählung der Helena mit Fauft, getrennt halten, als "Zwischenspiel" gesondert publiciren müsse. Später ichwindet dieß Gefühl und die Helena wird als dritter Aft in den zweiten Theil gesteckt. In diesem früheren "Zwischenspiel" blieb der alte Fauststul nach seiner humoristischen Seite fern; Mephistopheles als Phorkyas jagt und thut nichts Komisches; Enphorion ist gang gegen die Absicht des Dichters komisch. Nur Die Stylvermischung erlaubt sich Göthe, lyrische Strophen in dentscher Liedform und Gefühlsfarbe zwischen die Trimeter zu stellen, wie in der Pandora; dieß ist eine Kühnheit schöner Art und wäre nur erfreulich, wenn die Sprache dieser Strophen freier von Manier ware. In den übrigen Acten ift es anders. Die Verachtung feines jugendlichen Fauft-Styls, in der wir bis dabin die Hauptursache der langen Berichleppung gesehen, ift ber Dichter nun los geworden; er nimmt, mit Ausnahme der

Trimeter, in benen er die Erichtho in der claffischen Walpurgis= nacht und Fauft im Anfang des vierten Acts sprechen läßt, die alten Reimpaare wieder auf und wechselt noch freier und hänfiger, als in Epimenides Erwachen und im "Zwischenspiel," jest dritten Acte, mit lyrischen Strophen, in zwei Scenen des vierten Acts, der Aemterverleihung durch den Kaiser und dem Auftritt mit dem begehrlichen Erzbischof, tritt humoristisch sachgemäß der zopfige Tact des Allerandriners ein, die fecke Mischung von Ernst und Scherz ist wieder da und jener humor, der Göthe nie verlassen hat, wirft leuchtende Funten, wagt derbe Cynismen wie im ersten Theil. Alber ach, zu spat! zu îpat! Denn im Uebrigen ift nun die Allegorie Meifterin ge= worden; sie müßte nicht nothwendig dunkel jein, aber der gewisse ägpptische Zug, der sich in Göthe mehr und mehr ausgebildet hat, gefällt sich im "Sineingeheimnissen" und spielt in Räthseln Versteckens, das Schönmachen, das angenehme Runden und das Opernhafte lagert sich an Hauptstellen, die mit lauter Stimme Lebensmahrheit, dramatische Kraft, Leidenschaft, energischen Ernst verlangen, der Nachlaß des Geschmacks, der uns in der Pandora, in der Bearbeitung von Romeo und Julie überrascht bat, erscheint zum Ungeschmad in einem unbegreiflichen Grade gesteigert, mitten im Schönen begegnet man auf Schritt und Tritt mindestens einer anfremdenden und euriosen Sprachform, und jo fommt es, daß in Allem, auch im Besten, ein Saar ist, und daß alle Tiefe eines Theils der Intentionen, die Niemand läugnet, dem gaumenabstoßenden Gerichte die Ungenießbarkeit nicht nehmen fann.

Seit ich in den Krit. Gangen (alt. Sammlung B. II., N.

Folge B. I, heft 3. B. II, h. 4.) meine Unsicht über diesen zweiten Theil ausgesprochen habe, ist man stark gegen mich Zunächst sei gesagt, daß man bei diesen Un= losgegangen. griffen gewiffe Beränderungen meines Urtheils, die in den jpa= teren Auffätzen, auch ichon im Borwort zu der älteren Camm= lung Krit. Bange, fteben, übersehen hat. Ich vertrete das frühere Urtheil nicht mehr in seinem ganzen Umfang. Verkannt hatte ich früher bas ftellenweise Aufleuchten bes achten Göthe'ichen Beiftes, namentlich seines humors in diesem zweiten Theile; dieß ist längst von mir felbst berichtigt. Ginen Schlug hielt ich früher nicht für möglich, ließ den Göthe'schen nicht gelten, später überzeugte ich mich, daß er auf symbolischem Wege allerding? ausführbar ift, und sprach dieß aus in den "Arit. Bemerkungen über den ersten Theil an Göthes Fauft, namentlich den Prolog im Himmel"; wenn ich auch nach folder Verichtigung meiner Un= sicht faate (Krit. Gange R. F. I. 3 S. 139), der Faust sei in's Unendliche fortsethar, so ist dieß nicht ein Widerspruch, wie mir G. v. Löper vorhält (Sempeliche Ausg. d. Fauft Th. 2. XXXIX.); es will jagen: Fauft tann noch durch die verschiedensten Lebens= lagen geführt werden; es tommt bann barauf an, ob ein Dichter, der jo etwas versucht, nur einzelne Situationen oder ein ge= ichloffenes Banges geben will; immer aber muß er, wenn er anders der Faust-Idee tren bleiben will, einen Schluf in Unsficht nehmen, der irgendwie symbolisch eine Berjöhnung enthält, im Grundgedanken dem älinlich, mas Gothe (vom Baroden eines Theils jeiner Ausführung abgesehen) gegeben hat.

Doch es handelt sich von der Besämmt-Auffassung des zweiten Theils und ich befinde mich in einer schwierigen Lage-

Die Gegner werden verlangen, daß ich eine neue Beweisführung für mein Urtheil antrete, das ich in der Hauptsache doch aufrecht erhalte. Es icheint auch Pflicht, denn die Wiffenschaft for= bert Beweise. Wir befinden uns aber im Gebiete des Echonen und mir drängt sich im gegebenen Fall ffärker als jemals die Ueberzeugung auf, daß die Anwendung wissenschaftlich gefundener äfthetischer Cate auf ein gegebenes Object nicht mehr Cache der Wiffenschaft ift, daß es sich vielmehr verhält wie in der Medizin, wo Wiffen und Diagnoje doch wahrhaftig sehr verschiedene Dinge find. Dennoch geräth man in folden Fällen, wo es fich um äfthetische Diagnose handelt, immer wieder in die Täuschung hinein, es müßte sich durch Beweis etwas erreichen laffen. Wahrhaft befreiend und erlösend kommt mir in dieser Schwierig= feit das Wort eines Gegners. Der ebengenannte Commentator, G. v. Löper, stellt (ebenda Th. 2, Ginl. S. XXXV. XXXVI.) zuerst den Satz auf, was ich und Andere im zweiten Theil Fauft für Allegorieen halten, seien vielmehr Geister und es sei doch zugegeben, daß solche im Faust auftreten dürfen; der Stoff fordere eine gewisse Entfaltung des Wunderbaren und der Geisterfictionen, Mephistopheles dürfe doch der Menschenwelt gegenüber nicht allein stehen, was demgemäß neben ihm oder als sein Gegensat sich weiter Geisterhaftes entwidle, sei deshalb noch nicht Allegorie, sondern Personification. Er sett dann hinzu, die Personification sei theils schon gegebenen Fictionen des Volkäglaubens entnommen, theils eigene Fiction; im letteren Falle muffe die Runft des Dichters uns die Personen glaubhaft ericheinen laffen, mährend er im erfteren ohne Weiteres Glauben erwarten dürfe. Dieß streift an eine Bemerkung, die ich oben gemacht habe, als nachzuweisen war, wie leicht der classische Abealismus den modernen Dichter auf den Weg der Allegorie führe. Der Unterschied zwischen den Cagen, die ich dort aufgestellt habe, und zwischen den Löperschen erscheint klein und greift doch tief. Gegebene Fictionen des Bolfsglaubens find ohne Weiteres noch nicht poetisch glaubhaft, sondern nur geläufig. Mythische Motive aus dem Glauben des Mittelalters liegen uns näher, als Motive aus dem griechischen, sind uns theilweise ge= läufiger als diese; nur theilweise, 3. B. der Teufel, nicht aber die fämmtlichen Heiligen des Mittelalters, nicht magna peccatrix, nicht pater profundus und bergleichen, die Götter des alten Olympa find und durch Kunft und Poefie geläufiger, als der objeurere Theil des driftlichen. Wie geläufig uns nun aber solche Phantasiewesen sein mögen, so ist doch Geläufigkeit noch nicht poetisches Leben, das Illusion, Phantasieglauben erzeugt. Wir müffen, wie oben geschehen, hinzunehmen, daß unserer Zeit der Glaube an diese Wesen im gewöhnlichen Sinne des Wortes fehlt; übrigens auch Diefer erspart dem Dichter nicht Reubelebung, er unterstütt ihn nur noch mehr, als bloße Geläufigkeit, d. h. bloke Bekanntheit mit der Vorstellung. Der Act der Neubelebung, den diese Borftellungen fordern, ift nur graduell von dem ver= Schieden, den eigene Fictionen bedürfen, er gelingt leichter, weil der Dichter fich mehr getragen fühlt. Co war Göthe getragen durch die Mijchung des Finstern und Komischen in der Bolt3= vorstellung vom Teufel, aber ihn so für uns zu beleben, wie Mephistopheles lebt, das forderte dennoch die gange Zauberkunft bes Dichters. Löper wendet nun seinen Sat junachst auf zwei Wefen an, deren eines aus der griechischen Beldensage, das andere aus den phantaftischen Borstellungen der Alchemie ent= nommen ift, auf Helena und den Homunculus. Die erstere nicht nur zu entlehnen, sondern auch zu beleben, hat Göthe allerdings einen Anlauf genommen; es fame barauf an, zu zeigen, wie weit ihm dieß gelungen ist, vorzubringen für ihn, was etwa vorgebracht werden fann, gegen diejenigen, welche meinen, der Anlauf fiftire fich nach wenigen Schritten und Helena werde zur hohlen alle= gorischen Hulse. Der Homunculus aber lebt ja doch offenbar gar nicht, sondern thut nichts als bedeuten, wer weiß, mas? Der Vertheidiger des Dichters mußte versuchen, nachzuweisen, daß er allerdings lebe. Nun aber darf sich ja Löper den einen wie den andern Beweiß schenken, weil nach seinem eben be= sprochenen Sat der Umstand allein, daß diese Figuren aus nicht geglaubten Fictionen entnommen find, ihnen schon Leben ver= leihen foll. Will er sich mit dem nun folgenden Ausspruch wirklich auf diesen Sat stützen oder enthält derselbe einen neuen Cat? Löper jagt: "in weffen Phantafie Diefelben" (nämlich eben zunächst Helena und homunculus) "tein Dafein mehr geminnen, dem ift nicht zu helfen und das ""peinliche Dunkel,"" welches er in diejem und ""andern Allegorieen"" findet, ihm nicht zu erhellen." Das tann doch nicht als bloke Berufung auf den obigen Sat ge= meint fein; Löper glaubt offenbar, Gothe habe die Figuren nicht nur entlehnt, sondern neubelebt und der Beweis hiefür sei ihm aus einem anderen Grunde erlassen, und der andere Grund fann nur fein, daß man das Gefühl der Schönheit des poetischen Lebens Niemand andemoustriren könne; es tritt also wirklich ein neuer Sat auf, der bekannte Sat vom Geschmadsurtheil. 3ch

fomme jogleich darauf zurud und bemerke nur erst noch, daß Löper, was er von Helena und Homunculus jagt, nachher auf alle weiteren, nicht dem bekannten Menschen und Naturleben angehörigen Figuren und Motive in diesem zweiten Theil ausbehnt; man foll 3. B. jo wenig fragen, was Mephistopheles als Phortnas bedeute, als danach, was er als Budel bedeutet hat. Und also nicht nur feine Allegorieen sollen es sein, sondern ächte Poefie; jagt er doch felbst von einem Stüd, wie die claffische Walpurgisnacht: hier ist nichts Allegorie und Alles poetisches Leben. Ich füge hinzu, daß er ausdrücklich auch die Sprache rühmt, daß er Göthe gerade auch in Rudficht auf dieß Allterswerk einen Regenerator der beutschen Sprache nennt, namentlich unter Anderem die absoluten Superlative (die Superlative mit unbestimmtem oder ohne Artifel) als eine Bereicherung derselben ansieht, und beeile mich nun, für die Zuthat des zweiten zum ersten jener Sate meinen anfrichtigen Dank ausaniprechen.

Ja, ihr habt Recht: mir ist nicht zu helsen! Es muß in der Natur sitzen und die läßt nichts mit sich ansaugen. In Wahrheit, es handelt sich um ein Geschmacksurtheil, branchen wir nur statt Diagnose das gute alte Wort. Ihr sagt: du hast teinen Geschmack! So darf ich sagen: ihr habt teinen Geschmack! Der Gründe sind genug gewechselt, Keiner bekehrt den Andern und ich, der Unverbesserliche bleibe einsach dabei: dieser zweite Theil Faust nimmt da und dort bedeutende poetische Anläuse, läßt da und dort den ächten Geist Göthes durchblicken, ist aber im Ganzen eine Reihe lederner, abstruser Alllegorieen und verläust nicht nur durch sie, sondern namentlich

auch durch seine senilen Sprachschnörkel auf Schritt und Tritt ins Abburde.

Was meiner alten Behauptung fehlte und den Gegnern einen Schein von Recht gab, ift außer dem oben Zugestandenen noch eine Einschränkung, die ich nun nachhole. Es läßt sich nicht längnen, es ist erkennbar, daß ein Theil der Allegorieen von Göthe formell ichon geschaut ist; der Helena, dem Knaben Lenter, der Galatea, dem trabenden Chiron fühlt man sein tünstlerisches, an den großen italienischen Meistern, auch an Karftens gebildetes Auge an und ftellt fich die Geftalten gerne bor, wie von foldem Griffel ffizzirt; ebenfo fühlt man große, stylvoll geichaute Landichaftscenerieen durch. Dieje Spuren haben Köftlin bestimmt, auszusprechen, man muffe den zweiten Theil feben, nicht lesen, und haben wirklich zu theatralischen Aufführungen verleitet. Die Einschränkung ist nun aber auch schlechterdings nichts als eine Einschränkung. Denn erstens wird alle Frende an diesen Zügen dadurch aufgehoben, daß andere und nicht wenige Bilder, die uns vorgeführt werden, eben auch formell, dem inneren Auge vorgestellt, widerwärtig fomisch sind, während fie nach des Dichters Meinung ernst schön sein sollen. "Faust nimmt eine entschieden gebietende Attitude mit dem Schlüffel!" wer kann das Lachen halten? Der auf= und niederspringende Euphorion, wer ums himmels willen fann denn läugnen, daß das eine abgeschmackte Vorstellung ift? "Selige Knaben, in Rreisbewegung fich nähernd" - warum nicht lieber in Spiralbewegung? Oder in Bewegung einer Bentagrammfigur? Bare das nicht bedeutsamer? Der Pater ecstaticus schwebt auf und ab - da kann man doch auch nicht ernst bleiben; der Pater scraphicus "nimmt die seligen Anaben in sich," daß sie aus ihm heraussehen, - der Sinn: mit den Augen eines Andern sehen hübsch buchstäblich in Allegorie übersetzt —; müßte etwas schwierig auf dem Theater zu geben sein; ob er die Jungen auch wieder aus sich herauszieht, ist nicht gesagt. Der Homunculus in seiner Flasche scheint nicht angeführt werden zu dürfen, weil er vom Dichter selbst komisch gemeint ist; ja, wenn er nur fomisch behandelt wäre! aber er ist es ja erst nicht und so wird der Dichter (objectiv) fomisch. Sinnliche Läuterung oder Läuterungsbedürstigkeit als Bild für innere zu gebrauchen ist her= fömmlich und nur gang natürlich; da ist aber eine feine Grenze: man muß sich sehr hüten, auch nur mit einer Sylbe es dahin ju treiben, daß wir den zu entfernenden Schmut uns vorstellen muffen, sonst wird am Ende gar die Geruchsvorstellung in Mitleidenschaft gezogen. Da singen nun die Engel, die Fausts Unsterbliches tragen:

> "Uns bleibt ein Erdenrest Zu tragen peinlich, Und wär' er von Asbest, Er ist nicht reinlich."

Und gleich darauf erscheint Doctor Marianus "in der höchsten, reinsichsten Zelle," worüber ich schon in den N. Krit. Gängen gesagt habe, dieß nöthige, die niedriger liegenden Zellen sich stusenweise schmutziger zu denken. Wie unappetitsich! Löper sagt: es ist eben ein Purgatorium. Es wird zur Waschanstalt. — Zweitens: eine formell schöne Anschauung, bei der ich nicht weiß, was ich zu denken habe, hört auf, schön zu seine. Im Schönen muß doch das Denken ungetrennt im Schauen auf-

gehen; sehe ich aber schöne Formen, Bewegungen, die in jedem Zuge mir sagen: ich trage meine Bedeutung nicht als meine Seele in mir, ich weise nur auf fie hinüber und lege bir auf, fie zu suchen, so trennt sich bas Denken vom Schauen, man muß grübeln und die Freude des Schauens ist verderbt. Man hat neuerdings wieder gelesen, der zweite Theil Faust sei in Leipzig mit ungemeiner Wirkung aufgeführt worden. Ich wills schon glauben; die Leute sind längst gewohnt, das Theater zu meiden, wenn Stücke zu sehen sind, die im gesunden poetischen Sinne zu denken geben, und in prunkende Schaustücke und Opern zu laufen, die nichts zu denken geben. Der zweite Theil Fauft gibt freilich zu denken, aber da das Denken, das er dem Zu= schauer auflegt, verzweifelt schwer, beunruhigend und großen= theils vergeblich ift, so entschlägt sich die Menge, wie wir sie kennen, einfach des Denkens ganz und gafft den Prunk an, der dem Auge geboten wird. Aber auch des Fühlens entschlägt fie sich gern, auch dieß ist ihr zu bemühend. Dieser Arbeit enthelt sie ein Drama, für bessen Personen sich nichts fühlen läßt, weil sie nicht leben, sondern nur bedeuten. Gin solches Werk mit seinem unnatürlichen Misverhältniß zwischen Sinn und Anschauung aufführen heißt daher nichts Anderes, als unser Pul= lifum noch mehr in ein gedankenloses Gaffer=Publikum ver= berben, als es darein ichon verdorben ift. Chakespeares Samlet ift dunkel; in die Fragen, die er in seiner Tiefe birgt, dringt nur ein, wer im Denken anders geübt ift, als die Menge, afer nicht so ist er dunkel, daß die Personen im Stück nicht lebten und litten, soudern Leben und Leiden ift nur jo tief verwidelt, daß das Sentblei des Denkens faum ausreicht, und so warm

und wahr ift dieß Leben und Leiden, daß die Aufführung Alle hinreißt; Gelehrte und Ungesehrte, fie alle padt der Sturm und Drang der Handlung, Jeden rührt das innere Ungliid des Belden, mag er auch seine Quelle nur ahnen, Jeder leidet mit, zürnt, bangt, erschrickt, weil er Menschen menschlich athmen, handeln, fehlen, erliegen sicht, und der Geift des Ermordeten selbst: Chatespeare sorgt dafür, daß er uns nicht ein fremdes Bunder bleibt, fondern zum mitleidswerthen fühlenden Wesen wird. Löper nennt Geister, was wir Allegorieen nennen; er halte den Maagstab an sie, den ihm dieser Samletgeist, den ihm der er= scheinende, verschwindende, graufig nicende Geift des Banquo, den ihm die halb menschlichen, halb geisterhaften Beren im Macbeth an die Sand geben, oder er febe die Geifter im ersten Theil Faust noch einmal an: ich will jekt nicht einmal von Mephistopheles sprechen; der bose Geist, der Greichen in der Kirche die entsetzlichen Worte zuraunt, ist nur eine momentane, stiggirte Erscheinung, aber wie ist durch sein heiseres teuflisches Flüftern die einfach aus dem Tenfelglauben gegriffene Berjoni= fication des Seelenvorgangs in Gretchen mit Ginem Schlage zu einem poetisch glaubwürdigen Bilde belebt! Im Sinne bes fühlenden Weibs mar die aus der griechischen Heldensage phan= tasmagorisch auferweckte Helena zu charafterisiren, zu beleben; daß Göthe einen Aulauf dagu nimmt, haben wir gerne gugegeben, aber wem vergeht das Mitgefühl nicht, wenn sie durch vermummte Zwerge geschlachtet werden soll, über die man sogleich grübeln muß, was sie bedeuten (- ich vermuthe, es seien die Romantifer gemeint, —), und wenn sie nachher eine Brantnacht feiert, aus welcher mit jo unklinischer Plöglichkeit das Purzelmännchen Euphorion hervorgeht! Geisterhaft, nicht allegorisch, könnte Löper jagen, find die "Mütter;" fie find aus dem alten Glauben der Naturreligionen an weibliche Urgottheiten geschöpft und genießen also den Vortheil, von dem er behauptet, er ver= schaffe allein schon einem Gebilde poetisches Leben. Wo ist aber hier eine Spur von Geisterhauch, Geisterschauer? Glaubt Löper, diefes Problem für Ropfzerbrechen werde dadurch ftimmungs= voll, daß Faust ausruft: "Die Mütter! Mütter! — 's klingt fo wunderlich!"? Ift das nicht zum Lachen ftatt zum Schauern? Und tlopft denn irgend einem der andern Schattenwegen ein mensch= liches Berg in der Bruft, mit welchem, für welches das unfere flopfen könnte? Fragt alle die Unbefangenen, die fein Unter= juchungsreiz treibt, noch zu studiren, wo sie nicht einfach mensch= lich mehr fühlen, bewundern tonnen, - fragt sie, ob fie die Ge= duld haben, diesen zweiten Theil Faust durchzubringen, ob sie nicht ärgerlich das Buch zuschlagen! Nun aber glauben sie Soch und wiffen, daß Göthe ein großer Dichter ift, und nun wird ihnen zugemuthet, seine Größe eben auch und gerade recht in diesen Strohpuppen zu finden, zu bewundern, — dieß ist der richtige Weg, ihnen den gangen Gothe zu entleiden! Daber thut Die wahre Bietät dem Dichter einen Dienft, wenn fie die Urmen aus diesem Elend erlöst, indem fie ihnen fagt: lagts ruhig liegen, da findet ihr nicht den mahren Göthe!

Und wem die Sprache natürlich und poetisch vortommt, dem ist auch nicht zu helsen! Begreife ein Anderer als ich, wie man die Sprache im ersten Theile bewundern kann und die Sprache im zweiten noch genießen, noch verdauen! Ich kämpfe im Namen des Naturgefühls der Sprache, im Namen des

Naturgefühls, das in Göthe, wo er er felbst ift, so wunderbar und einzig lebt, gegen die Naturlosigkeit, ja Naturwidrigkeit in feinem Alteraftnl. Richt zur Bereicherung, sondern zum Berderbniß unserer Sprache sehe ich ihn wirken. Ich muß noch einmal auf den Misbrauch des Superlativ zurücksommen, den ich schon früher (A. Krit. Gänge B. 2, S. 60) angegriffen habe. Wer einmal fich gewöhnt, dem deutschen Sprachgeift zu= wider den Superlativ mit unbestimmtem oder ohne Artifel zu gebrauchen, der wird sich bald gewöhnen, ihn auch unnöthig, auch mit bestimmtem Artifel unnöthig zu gebrauchen; alle überflüffige Steigerung ift aber Unnatur, Berfalzung, Heberwürzung, Manier. "Und follt' ich nicht fehnfüchtigfter Gewalt ins Leben ziehn die einzigste Gestalt?" Hier ist Alles beisammen (von dem undeutschen Genitiv, den Löper auch belobt, abgesehen); der erfte Superlativ ift undeutsch, weil ohne Artifel, überflüffig, da "sehnsüchtig" genügt; der zweite, "einzigst" fommt öfters vor, 3. B. "durchgriible nicht das einzigste Geschich": das Wort einzig enthält ja aber in sich schon den Begriff des Superlativ. Göthe jagt auch: der letteste. Die Sprache nimmt sich aller= dings die Freiheit, auch das nicht mehr zu Steigernde zu fteigern und zu sagen: der allererste, der allerlette, aber sie hütet sich wohl, dieses Wagnif gegen die Logit in der grammatischen Bildung felbst auszudrücken, denn da lautet es abgeschmacht; allererster geht, aber erstester ist lächerlich; man fonnte nach Göthe auch jagen: höchstester und oberftefter. Bei jenen Euper= lativen ohne (oder mit unbestimmtem) Artifel ist die Meinung, es dürfe aus dem Griechischen und Lateinischen der Gebrauch herüber= genommen werden, mit dem Superlativ nicht den höchsten, sondern

nur einen fehr hohen Grad auszudrücken. Dieß ift und bleibt undeutsch; deutsch ist nicht: es wird sich ein Gräulichstes er= eignen, sondern: etwas höchst Gräuliches oder einfach: höchst Gräuliches. Seit diese Superlativ = Affectation aufgefommen, wimmelt es in unserer Literatur von lebendigsten Bliden, braunften und weißesten haaren, eröffnet sich überall dem Blid Bedeut= samstes und Fördersamstes. In unsern Romanen kommt ein schönster Graf mit blondesten Loden zur Thur herein und seine Reden find intereffantest. Nun zu Wortbildungen! Dichter Dürfen darin viel wagen, aber Sprache und Geschmad feten Grengen. Unter die Stellen, wo man den ursprünglichen Göthe vernimmt, gehören die ersten unter den Lied = Strophen des Clfenchors im Unfang des ersten Acts, aber in der dritten ftößt man auf: "Thäler grünen, Hügel schwellen, buschen sich zu Schatienruh" - darf man dieß, dann darf man auch fagen: die Fläche grast sich, der Berg baumt sich, der Tisch tucht sich, das Tischtuch löffelt sich. Ich stoße bei dem Durch= blättern wieder auf Kostbarkeiten wie: echoen, jungholdeste Schaar, jeeisch heitres Test, - golden = golden, - mauerbräunlich, lieber Kömmling. Wir wollen annehmen, Gothe habe gewußt, daß Chomeling althochdeutsch (äußerst selten) vorkommt; dann hatte er fich jagen muffen, daß die Form mit Recht abgestorben ift, weil sie auf die curiose Conjequeng führt, auch zu sagen: Gehling oder Scheidling \*).

<sup>\*)</sup> Es mag hier noch ein Beispiel stehen davon, wie man meine Ausstellungen im Lager der Berehrer auffaßt und wie man mit ihnen umgeht. Ich habe (in den A. Krit. Gängen) gesagt: wie geckenhast ist der Zusah, da im Mummenschanz die Pulcinelle anstreten: "täppisch, fast läppisch."

Nicht weiter! Vielleicht schon zu viel der Beispiele, wo Eines genügt! Uch, das ist ja Alles nicht frisch, nicht jugendlich teck, sondern schnörkelhastest, sonderbarlichst, greisenhastest! In der Prosa begann frühe dieser Altersstyl mit einer gewissen Mischung von Vornehmheit und bequemlich rundender Behäbigkeit, für die ich fein Wort weiß; Heines Bergleichung mit einer Rolosostaatstutsche drückt mehr den ersteren, als den zweiten Zug aus, der sich speziell, oder sagen wir stylgemäß einziglichst in der Liebe zu dem behaglichen: und so denn — und so fortan gefällt — ein falsches Vild der classischen Ruhe, das denn auch ebenfalls sördersamst so fortan reichlichste Nachahmung in unserer Schriftsellerwelt gesunden hat und "fern und so weiter fern" sinden wird.

Der Vers zeigt in den früher entstandenen Theilen noch manche Schönheiten, namentlich wo sein Rhythmus Ausdruck einer bedeutenden inneren Anschauung ist. In den Reden der

Herr von Löper meint nun, meine Bemerfung gelte der Zweiheit der Präsdieate und ihrem Gleichtlang, führt zur Bertheidigung Georgs Lied aus dem Göz an ("der freut sich traun so läppisch und grief hinein so täppisch"), nennt es das Lied vom dummen Buben und jagt dann: "weßhalb sollen die Bezeichnungen weniger auf die italienischen Puleinelle, als auf den dummen deutschen Buben passen?" Junächst ist zu sagen, daß mir die Wiederholung des "dummen Buben" auffallen wollte. Ich habe sedoch schnelle erwogen, daß mir die Achtung vor der Periönlichkeit meines Gegeners, wie sie in seinen Leistungen sich fundgibt, verbiete, einen Argwohn aussommen zu lassen. Was aber die Sache betrifft, so sollte man doch meinen, es sei flar, daß meine Bemerfung lediglich dem zwischeneingesügten "sast" gitt. Dieses "sast" ift possitisch preziös, weil es scheint, als sei die Kühnheit einer Steigerung zu entschuldigen, die doch schlechthin nicht Statt sindet.

helena treten einzeln und in Gruppen ftyl= und flangvolle Trimeter auf, aber feineswegs von allen fann man jagen, daß fie ichone Bewegung haben. Im Chorgefang ber trojanischen Jungfrauen beim Anblid der Phorthas ist die erste, zweite und vierte Strophe großartig zu nennen, bie folgenden fallen ab, werden gum Theil hart, unfluffig. In Reimzeilen und Reimstrophen finden sich mander Orten noch Spuren ber alten mufitalifden Rraft, bes alten organischen Zusammenfühlens von Sinn, Accent und Klang; 3. B. in der Stelle, wo Helena mit Fauft Reime wechfelt. Ueberall aber treten nach einigen Schritten wieber Stodungen, Berhärtungen, ftorende Bequemlichfeiten, Manirirt= heiten ein, die nun freilich von der Seltfamlichkeit der Sprache als solcher gar nicht zu trennen sind. Gie häufen sich in ben jpateren Bestandtheilen. 3ch habe einen Bers aus ber Schluß= Scene bei Gelegenheit der Pandora angeführt. Gin gang ahnlicher mag hier noch stehen. Die rosenstreuenden Engel singen:

Blüthen, die seligen, Flammen, die fröhlichen, Liebe verbreiten sie, Wonne bereiten sie, Horz, wie es mag. Worte, die wahren, Aether im Klaren, Ewigen Schaaren Ueberall Tag!

So geht es fort. Wie Göthe einmal in diesen Verssinst hineingekommen war, hat das einmal in Bewegung gesetzte Rädchen so in ihm fortgesurrt; man kann sich ganz hineinverssehen, ja man wird förmlich angesteckt. Wer diesen zweiten

Theil in Vorlesungen behandeln, bei diesen Dingen verweisen muß, wird erfahren, daß es Wochenlang in ihm umsummt, ja er wird in demselben Ton parodisch weiterdichten müssen, mit dem Zwang eines Mechanismus wird es in ihm so forträdeln. Die vielen fasschen Reime dagegen (— so reimt Göthe z. B. auch erbötig auf gnädig —) sollen uns wenig Beschwer machen; an solchen fehlt es auch im ersten Theile nicht, davon zu sprechen wird sich noch Gelegenheit sinden.

Es wird paffend sein, an dieser Stelle, ehe ich zu andern Geg= nern übergehe, die Begriffe: Symbol und Allegorie genauer als bisher ins luge zu fassen; es wird uns auf diesen weiteren Schritten zu gute kommen. Löper nämlich sieht im zweiten Theil Fauft ein "Ideen-Drama," ein "Tendenzstück," er rühmt die "höchste Geschichtlichkeit" von ihm und versteht dieß lettere Wort fo, daß es daffelbe bedeutet, wie das erfte, denn es find Ideen im Sinne großer Factoren in der Culturgeschichte gemeint. So bedeutet 3. B. auch ihm die unvermeidliche Helena den humanis= mus, die Renaissance. Mit sich selbst tritt er dadurch in keinen Widerspruch: mit der Behauptung, daß die Figuren unseres zweiten Theils poetisches Leben haben, läßt sich die andere, daß weite Gedanken in sie gelegt find, ja sehr wohl vereinigen. Es fragt sich um die Art des Bandes zwischen Sinn und Bild. Sie ift nach Löper in den transcendenten Motiven des zweiten Theils Rauft nicht allegorisch, sondern symbolisch. Er versteht alfo, wie aus dem Gangen seiner Auffassungen hervorgeht, unter inmbolisch ein Gebilde der Phantasie und Kunft, das eine all= gemeine Idee so ausdriidt, daß dadurch poetisches Leben desselben nicht ausgeschlossen ift, wir wollen es immanent nennen: imma=

nente allgemeine Bedeutung eines concreten lebendigen Bildes; unter Allegorie bagegen ein Gebilde, dem die allgemeine Bebeutung so innewohnt, daß dadurch Anschauungswerth, äfthetisches Leben ausgeschlossen ift oder wenigstens nach Abzug der Bedeutung nur leerer Schein von Schönheit - im besten Falle übrig bleibt. Dieser Gebrauch der vieldeutigen Worte ift nicht anzusechten, er darf als üblich gelten. Die da und dort auf= gestellte Einschräntung des Begriffs der Allegorie auf eine jucceffive Reihe von Symbolen, die sich zu einer Handlung verbinden, läßt sich nicht halten; ich habe mich schon in den A. Rrit. Gängen (B. II, C. 101) dagegen ausgesprochen und nur zugegeben, daß das allegorische Verfahren zu solchem Ausspinnen neigt. Die vier alten Weiber, die sich Faust nähern, und die Göthe felbst Mangel, Schuld, Sorge, Roth titulirt, treten nur momentan auf, ihre Rolle ift turg; Niemand wird darum bezweifeln, daß dieß Allegorieen sind, vielleicht selbst Löper, obwohl im Uebrigen anders denkend, wird es zugeben. Den Begriff bes Symbolischen habe ich an manchen Stellen meiner Schriften besprochen; früher (Nefth. S. 426) schränfte ich ihn dem Object nach auf ein unpersönliches Bild, dem Modus des Verfahrens nach auf ein dunfles Confundiren von Idee und Bild ein und zwar in dem bestimmten engen Sinn, wie es den Naturreligionen eigen ift; so blieb dem Worte nur historische Bedeutung. Später veränderte ich meine Ansicht dahin, daß unter dem Begriff des Symbolischen alle Formen zu befaffen feien, worin das Ber= hältniß zwischen Sinn und Bild das indirecte der blogen Bedeutung ift. Aber gerade an diefer Grundbestimmung ist eine Beränderung vorzumehmen; fie muß durch einen Zusatz gelockert,

larer gemacht werden; sagen wir einmal: oder worin das Ver= hältniß der Bedeutung jum Bilde das eines fühlbaren Plus ift. Es wird sich erklären, warum ich zu einem so unbestimmten Ausdrud greife. Schon bas, was ich in den R. Arit. Gangen B. II, H. 5. 5 min unter den Begriff Symbol subsumirte, sette eigentlich eine läglichere Bestimmung voraus; ich befagte nämlich darunter alle folgenden Gestaltungen dieses Verhältnisses: dunfle Verwechslung eines unpersönlichen Gegenstandes mit der ihm geliehenen Bedeutung in den Naturreligionen (also eben die Form, worauf ich den Begriff früher einschränfte); ferner: die geglaubten Personificationen, wie sie der Mothus aller Religionen enthält; dieß find die dunkeln unfreien Arten des Berbindens von Idee und Bild; diesen parallel folgen äfthetisch freie Urten beffelben Verfahrens: die eine berjelben bezieht fich wie das, mas ich früher allein Symbol genannt hatte, auf Erscheimungen der unpersönlichen Natur, es wird ihnen Scele, Stimmung untergelegt, dieser Prozeß ift ebenfalls ein dunkler, was ftreng genommen bloßes Vergleichen wäre, wird ein inniges Hincinlegen, Unterlegen, Leihen, dennoch ift das Berfahren afthetisch freies Spiel und auf ihm ruht das äfthetische Gefühl der Landichaft, auf ihm ruben auch die Künste, die feine concrete Erscheimung der Natur darstellen, jondern in abstracten Formen sich bewegen; mit dieser Art des Verhaltens habe ich mich an mehreren Stellen ber N. Rrit. Gange im Streit gegen die Formaliften beschäftigt und den eigenthümlichen Act näher erörtert (B. II, H. 5, 5, S. 140 ff. S. 6, S. 7 ff.); endlich dem unfrei geglaubten Mythus parallel steht der äfthetisch freie Gebrauch früher ge= glaubter Mythen und die freie, aus eigener Erfindung hervor=

gehende Personification und Führung der so erdichteten Wesendurch eine Reihe von Momenten in bewegter Handlung; dieß Verfahren ist nun entweder poetisch sebendig oder es sehlt ihr das poetische Leben, und im sehteren Fall entsteht Allegorie. Diese nun habe ich (ebenda H. 5, S. 148) auch noch unter den Allgemeinbegriff Symbol gestellt; daraus aber entsteht Unskarbeit, diese Subsumtion muß aufgegeben werden; wie unsgenan immer im gewöhnlichen Sprachgebrauch versahren werden mag, in der Wissenschaft bringt es Verwirrung, wenn der Vezgriff des Allegorischen dem des Symbolischen subordiniet wird. Es bleibt also dabei: symbolisch heißt in diesem ganzen Gebiete, was poetisches Leben hat und allegorisch, was unsehendiges Product der Phantasie im Dienste der Reslegion ist.

Nun ist aber noch ein Punct in meinen früheren Versuchen, diese Begriffe klar zu bestimmen, der einer Berichtigung bedarf. Wie steht es denn mit allen jeuen Gebilden, denen wir einsach ästhetischen Werth beilegen, mit allen wahrhaft gelungenen Gestalten, die uns ein Künstler, ein Dichter vorsührt? Wenn doch symbolisch heißen soll, was poetisch sebt, und wenn doch jede sebendige Schöpfung Tiese der Bedeutung hat, warum nennen wir nicht jede symbolisch? Es ist noch ein mal zu unterscheiden. Gine ganz concrete Schöpfung, die ihre Bedeutung einsach als ihre Seele in sich trägt, die ganz direct bedeutet, nennen wir nicht symbolisch, wenn diese Seele nicht so weit und groß ist, daß das poetische Wesen, dem sie gehört, uns von selbst zum Repräsentanten einer ganzen inhaltvollen Lebenssphäre, einer allgemein menschlichen gewichtigen Wahrheit wird. Valentin z. B. symbolisch zu nennen, wäre unpassend, obwohl er recht ein

Inpus des derben frischen Landstnechts ift; Fauft aber, obwohl gang concretes Individuum, konnen wir allerdings symbolisch nennen, weil die Stärke und Tiefe seines ungeduldigen Strebens ihn uns ungesucht zum Repräsentanten alles sich überstürzenden Idealismus macht. Dieg habe ich in jener früheren Erörterung nicht erkannt und daher gerade den Faust als Beispiel von nicht Symbolischem angeführt (R. Krit. Gänge B. II, H. 5, S, E. 138); und diese Erweiterung des Begriffs ift es nun vor Allem, welche die größere Lagheit in seiner Grundbestimmung verlangt, Die ich ihr oben durch den Zusatzu geben suchte: oder worin das Berhältniß der Bedeutung jum Bilde das eines fühlbaren Plus ist. Dieß gilt nun natürlich von Seenen, Handlungen, wie von einzelnen Personen. Göthe nennt 3. B. den Auftritt in Chatespeares Beinrich IV., wo dem todtfranten schlummernden Rönig der Sohn und Nachfolger die Krone wegnimmt und auffest, symbolisch, er gebraucht das Wort auch sonst gern in der hier aufgeführten Bedeutung, so daß er denn alle fühlbar hoch= bedeutungsvolle Poefie symbolisch nennt. Ich führe als Beispiele noch König Lear und Macbeth an. In der ersteren Tragodie leuchtet das Tragische an sich, die Wahrheit der Verzehrung alles Endlichen, so mit Flammenschrift hervor, daß man sie, nament= lich in den Hauptmomenten, mitten in der durchaus concreten Handlung doch nur symbolisch nennen kann. Ich weise nament= lich auf die Stelle Act 3, Sc. 6, wo Glofter beim Anblick des wahnsinnigen Lear ausruft: "o du zertrümmert Bamverk der Natur! so nutt das große Weltall einst sich ab zu nichts;" am Schluß auf die Worte Kents, wie Lear die todte Kordelia in seinen Urmen auf die Buhne trägt: "ist dieses bas verkun=

bete Weltende? ein Vorbild jener Schreden?" wozu Albanien fügt: "des allgemeinen Untergangs?" Dag Shakespeare in dieser Tragodie und im Samlet am Schluß so viele Leichen auf der Bühne versammelt, ist nicht unnöthige Häufung des Schauder= haften, sondern hat dieselbe symbolische Absicht. Macbeth ist in allen Hauptmomenten hoch symbolisch in der ungemeinen Durchfichtigfeit, womit die Natur des Gewiffens und die Gravitation des Bosen hervortritt. Im gewöhnlicheren, engeren Sinne des Worts ift das Ericheinen des Geistes Banquo's und find die Heren symbolisch; beide find nichts weniger, als Allegorieen, sie haben wirkliches Leben, jener das Leben, welches. der Gespensterglauben seinen gefürchteten Wesen leift, diese halb menschliches, halb bamonisches, und doch ist jener gang Schreckens= vision des Gemiffens, find diese gang ein Bild des dunkeln Anäuels, des Gewürms der bojen Gedanken und der thörichten Sicherheit im Grunde der Menschenseele. Man vergleiche damit die papiernen vier alten Weiber, Mangel, Schuld, Noth, Sorge, Die im letten Acte des zweiten Theils Fauft auftreten! Die Scene in Richard III., wo diefer dem Richmond gegenüber auf der Bühne ichläft und beiden die Geister erscheinen, sei aus Shakespeare noch angeführt als sehr starkes und flares Bild symbolischer Darstellung. Ohne transcendentes Motiv symbolisch und höchst meisterhaft gerade in diesem Sinn behandelt ift die Erschießung des Gegler in Schillers Wilh. Tell. Schon daß er zu Roß ist, fühlt sich ungesucht symbolisch, man sagt sprich= wörtlich: der Stolz hoch zu Roß; mitten in einem Sate voll trokigen, planvollen Herrscherhochmuths bricht er, da ihn der Pfeil trifft, mit den Worten ab: "Gott sei mir gnädig!" - ein

höchst ergreifendes Schicksalisbild, und Schiller stellt die darin liegende Wahrheit heraus in dem Gesang der barmherzigen Britder: "rasch tritt der Tod den Menschen an" u. s. w.

Wir haben unter diesen Beispielen folche angeführt, wo zwei Formen sich vereinigen, neben Menschen Geister oder geister= hafte Wejen auftreten, und die lettere symbolisch im gewöhnlichen engeren Sinne des Wortes genannt. Diefer Sprachgebrauch, der bei dem Symbolischen an Darstellungen zu denten pflegt, welche irgendwie über das Naturgesetz hinausgehen, Wunder= bares, Außermenschliches, Uebermenschliches vorführen, Mythen verwenden oder dem Mythus Analoges erfinden, kann uns nun aber also nicht hindern, auch Kunstichöpfungen, deren Bilder sich gang im Naturgemäßen halten, symbolisch zu nennen, wenn sie den Charafter tragen, der nach diesen Beispielen keiner weiteren Erklärung bedarf. Die erstere Form, die, welche übernatürliche Motive gebraucht, wollen wir — immer also ächt poetische Lebendigfeit vorausgeset - zur leichteren Unterscheidung die eminent symbolische nennen. Natürlich hat man es im Faust mit dem eminent Symbolischen fast so viel wie mit jener Form zu thun, welche symbolisch zu nennen ist, obwohl sie sich in den Grenzen des Naturgemäßen bewegt; wir werden auf diesen Bunct also wieder zu sprechen kommen, namentlich beim Prolog im Sim= mel; für jest führt er uns in unfern Zusammenhang gurud.

Es ist also ganz zugegeben, daß Löper sich logisch nicht widerspricht, wenn er die in Rede stehenden Motive symbolisch genannt wissen will und ihnen acht poetisches Leben zuerkennt; ebendieß hat uns auf unsere Auseinanderschung geführt. Nennt er Helena, die Mütter, den Homunculus u. dgl. Geister, so will

er damit sagen, daß sie keine todten Schemen, keine Allegoricen seien. Ebenso kann er nach den Bestimmungen des Symbolischen, wie wir sie aufgestellt haben, ohne jeden Widerspruch im Selden selbst ein Bild der strebenden Menschheit und doch zugleich ein athmendes, lebenswahres Individuum sehen. Es kommt eben nur darauf an, ob er dieß wirklich und ob anch jenen Wesen fictives Leben wirklich vom Dichter eingehancht ift. Wo ftehen wir alfo mm? Einfach da, wo wir standen. "Lebensvolle Poesie" sagt Löper, "ledervolle" fage ich; die poetischen Wesen des zweiten Theils bedeuten und athmen, fagt er, sie bedeuten nur und athmen nicht, find also nur Allegorieen, sage ich; die Frage ist, wie wir längst gesehen, Cache der Diagnoje, Cache der Unwendung fest= gestellter afthetischer Begriffe auf ein gegebenes Object, mit Einem Wort: Geschmacksstreit. Wo Gründe verjagen, appellirt man gern, und zwar an die Mehrheit. Run bin ich fest überzeugt, daß die Mehrheit für mich stimmt, und zwar unter Mehrheit nicht plebs, sondern denkende und gebildete Menschen verstanden, allein ich kann es nicht nachweisen, denn die große Mehrheit dieser Mehrheit nimmt sich nicht die Mühe, zu schreiben, was sie über diesen zweiten Theil denkt, weil sie meint, er verstehe sich zu jehr von selbst, als daß ein gesunder Kopf daran zweifeln könne, daß hier eine Welt von abstrusem Duntel und Ungeschmack vor= liege. So kommt es, daß ich in diesem Streit so vereinzelt stehe.

llebrigens ist Löper in der Anwendung seines logisch consequenten Satzes nicht consequent und dieß ist nicht uninteressant, denn es beweist, daß es eben mit der Anwendung nicht besonders wohlbestellt sein muß. Vom Hommenlus heißt es zuerst, er sei symbolisch, also: lebensvoll dargestellt und doch zugleich einen

Gedanken ausdrückend, nachher aber: er bedeute nichts und muffe uns als der Sage nachgebildete Fiction genügen, da "dieses Wesen individualisirt sei wie nur irgend eine Person des Dramas!" Die Helena betreffend, habe ich einen Anlauf, ihr Leben und Gefühl zu leihen, wiederholt eingeräumt; hier aber mag noch ein Beispiel von den Geschmacklosigkeiten stehen, in die er ausläuft: ihr ist das menschliche Gefühl der Muttersorge beigelegt, da Euphorion seine Burzelsprünge macht, aber wie? Sie ruft ein= mal: "o dent', o dente, wem du gehörst!"; man meint, ein Rindsmädchen und ein Söhnchen aus gutem Saufe vor fich zu haben. Uebrigens was anders als bloke Allegoricen find es, in welche jener Unlauf umschnappt? Alls solche ist schon oben die Plötslichkeit der Entstehung des Euphorion angeführt, ebendahin gehört das Berschwinden Selenas, die Auflösung ihres Gewandes in Wolfen. Wir ftreiten nicht weiter dafür, daß dieß hin= weisungen auf Begriffe, nicht lebensvolle Bilder find, denn wir vergleichen jest Löpers Urtheile mit seinen eigenen Vordersätzen und erwähnen hierzu noch den Euphorion. Löper verlangt, man folle nur an Lord Byron denken, aber auch an ihn nur neben= her, es folle an ihn und an die Befreiung Griechenlands nur erinnert werden, der ganze Euphorion sei lediglich eine schnell borübergehende Nebenfigur, die eigentliche Frucht der Berbindung mit Helena sci der thatige Humanismus (Faufts). Dieß wider= ipricht gang dem verweilenden Nachdruck, womit Euphorion behandelt ift; Löper könnte ohne jede Inconjequenz zugeben, daß diese Figur zugleich etwas Allgemeines bedeuten muffe, nämlich durch das wechselnde Auffliegen und Niedersinken den Umsprung der modernen Poesie zwischen Idealismus und Realis=

mus, und es käme nur darauf an, ob er nachzuweisen rermöchte, daß die Scene außerdem auch mit ächt poetischem Leben
ausgestattet sei. Wir aber, weil diese Sprünge als Anschauungsbild, abgesehen von der Abgeschmackheit, keinen Sinn geben,
erklären sie als Allegorie und so den ganzen Burschen, der freilich nebenher auch an Byron erinnern soll. Nebrigens bleibt
die Allegorie, außerdem, daß sie als Bild absurd ist, in ihrer
Bedeutung schief, denn solch dualistischer Umsprung war nicht das
Resultat der Berschmelzung antik idealistischen und nodern realistischen Kunstgeistes, sondern gehörte zum Charackter des Kampses
gegen den ersteren in der Sturm und Drangperiode; eine Frucht
der Berschmelzung beider läßt sich übrigens in Byron erst recht
nicht erkennen.

Noch ein Wort vom Helden zu sagen, so könnte Löper unseren Sat, daß ein wahres Empfindungsleben ihm nicht gesliehen sei oder daß die Empfindungsansähe, die da und dort auftauchen, keinen tenor haben, immerhin bestreiten und sich doch wenigstens gegen einzelne Momente, wie sie der Dichter behandelt hat, ein freies kritisches Urtheil vorbehalten. Da will ich denn noch anführen, was er gegen meine alte und auch oben wieder ausgesprochene Behanptung vorbringt, daß die Gemüthsseheilung Fausts durch Elsengesang ein schwerer Fehlgriff sei, ein Schönmachen, wo ethisches Leben gesordert ist. Er sagt, Fausts Krankheit, wie sie der erste Theil schildere, sei ganz in das intellectuelle Gebiet verlegt, wir interessiren uns für ihn nur wegen des Heroismus seines Geistes und diesem würde es nicht entsprechen, in Empfindungen hinzuschmelzen. Nun, ich meine, Faust sei doch im Verhältniß zu Eretchen ein fühlender Mensch

und habe seine Geisteskämpse zunächst zurückgestellt, als sühlender Mensch aber habe er etwas erlebt, worüber ihn keine Opernsurien von Elsen trösten können. Es ist doch schwer begreistich, wie man das verkennen, wie mit so ganz künstlicher Auskunst versuchen kann, den Dichter zu rechtsertigen. Aus der Art, wie Göthe die Elsen verwendet, ist übrigens zugleich belehrendes Licht über die Frage: Geister oder Allegorieen? zu entnehmen. Hier sind Geister, aus altem Volksglauben geschöpft; nach diesem haben sie wohl oft mit freundlicher Hüsse für Unglückliche, aber nichts mit Heilung tieser Seelenschwerzen zu thun. Also ist ihnen eine fremde Bedentung eingeschoben und so sind sie zu Allegorieen geworden, wie die ganze Seene allegorisch ist.

Löper bringt gegen mich, wie gegen Andere, noch vor, daß es unrichtig sei, des Dichters eigene Lebensgeschichte, eigenen Entwicklungsgang im Fauft dargestellt zu finden. Es ift dieß ein Punct, der uns anderwärts beschäftigen wird, wo denn leicht zu zeigen ist, wie gut allgemein menschliche und person= liche Bedeutung bei einem Gedichte wie der Fauft und bei einem Dichter wie Göthe ineinander gehen. Gur jest erinnere ich nur, was den ersten Theil des Dramas betrifft, an die jo oft in der Faustliteratur angeführte Mengerung Göthes in der Unzeige der frangösischen Uebersetzung von Stapfer mit den Zeichnungen von Delacroix: "den Beifall, den das Werk nah und fern gefunden, mag es wohl der seltenen Eigenschaft schuldig jein, daß es für immer die Entwicklungsperiode eines Menschen= geiftes festhält, der von Allem, was die Menichheit peinigt, auch gequält, von Allem, was fie bennruhigt, auch ergriffen, in dem, was fie verabichent, gleichfalls befangen, und durch das, was sie wünscht, auch beseligt worden." Das gilt also dem ersten Theil; Göthe fährt fort: "sehr entsernt liegen solche Zustände gegenwärtig dem Dichter," und dies Wort ist ein weiterer Beleg für unsern Sat von der Hauptursache der Versichleppung des Faust; als er ihn aber endlich vollendete, da hat er gerade nur zu sehr seine eigene Persönlichkeit hincingelegt, nämlich als durch und durch humanistische; daher fommt es, daß er sich bis in den vierten Act des zweiten Theils immer und immer nur mit dem Humanismus beschäftigt.

Unter den abweichenden Standpuncten glaube ich zwei hier noch in Kürze berücksichtigen zu müssen. B. Dünter (Würdi= gung des Götheschen Faust, seiner neuesten Kritiker und Erklärer) stellt den zweiten Theil unter den Begriff des Mährchens ("dramatisches Mährchen"). Es ware zu fragen, ob dieß überhaupt zuläffig ift. Im Mährchen herricht doch der Standpunct des Gutes in jolcher Stärfe, daß sich Bedenken erheben, ob ein ernstes Drama, dessen innerste Idee das Streben ift, jo benannt werden darf. Allerdings ist das Mährchen nicht ohne ethische Beziehung, also Beziehung zwischen dem Gut und dem Guten; es hilft gern mit Wundermotiven der Natur nach, um das Gute, namentlich die mißhandelte Unschuld, mit Gütern zu belohnen, das Boje mit Uebeln zu ftrafen; jeine Grundstimmung ift Erleichterung, zunächst in dem Sinne, daß die Naturschranken zu dem ebengenannten Zwecke gelüftet werden, dann aber in jolchem llebergewicht, daß es doch mit dem Guten nicht jo genau genommen und auch der heitere Lump in den himmel oder das Schlaraffenland eingeführt wird. Man fann den Inhalt des Götheschen Fauft wohl and jo auffassen, daß man die 3dec des

Gutes in den Bordergrund stellt, man kann sagen, die Sandlung bewege sich um die Idee des höchsten Gutes, indem ihre Grund= frage lautet: barf ober fann ein großes Streben, wenn auch schuldvoll, mit Befeligung ichließen? und, da aus dem einzelnen Fall die allgemeine Bedeutung von selbst hervorspringt: ist die strebende, handelnde Menschheit in ihren Kämpfen und Ver= wirrungen ftets gerettet oder verdammt, felig oder unfelig? Allein man sieht, wie sich hier der Begriff des Glücks oder Guts an den gewichtvoll ernst ethischen bes Strebens mit solcher Strenge kettet, daß der Name Mährchen nicht mehr paffen will. — Der Stoff unseres Drama erlaubt, bringt vielmehr gang von selbst mit sich phantastische Motive, der Rame mährchenhaft ist aber zu findlich dafür. Doch der Rame thut ja so viel nicht. Löver fagt, mas ich für Allegoricen erfläre, seien Beifter; es ift in ber Sache, um Die es sich handelt, gleich, ob man den Ausbruck: geisterhaft, sagenhaft oder mährchenhaft vorzieht. Die meisten transcendenten Motive auch im zweiten Theile find wirklich aus der Sage ent= nommen, nicht willfürlich erfunden, was löper mit Recht be= tont und durchführt; doch nicht alle sind es, der Euphorion 3. B. hat nichts als den Namen vom Sohne des Achilles. Es ift aber an fich ja gar fein Vorwurf, daß ein Theil dieser Motive frei erfunden ist; wenn nur die einen wie die andern in Göthes Behandlung poetisch lebendig, vom Hauche der Phantasie umweht wären, so wäre es ja gut und wir würden gemäß dem Sinne des Worts, wie wir ihn festgestellt, alle diese Parthieen eben einfach als symbolisch bezeichnen. Nun weicht aber Dünker von Löper darin ab, daß er dennoch Allegorieen zugibt, so ist ja auch fast sein ganges Geschäft im umfangreichen Faust=Commentar

Allegorieendeutung, und hiemit verläuft die Sache in einen Wortstreit. Was poetisch lebt, nenne ich (und nennt Löper) nicht Allegorie; ich wiederhole aber: mit Recht, denn man brancht Scharfe terminologische Unterscheidungen und daher ein bestimmtes Wort für alles Sinnbildliche, das nicht lebenswarm behandelt ist, nicht athmet. Neußerst schwierig verwickelt sich die Frage, avenn man etwa Dante auführt und sagt, in ihm finden fich sehr viele Motive, die doch sichtbar nur mit dem Kopfe com= binirt, also allegorisch, und doch durch die Behandlung in traum= haft poetische Stimmung getaucht seien. Es ist so; will man aber nicht alle Terminologie verwirren, so muß man diese Er= scheinung so bestimmen: Motive allegorischen Ursprungs sind durch die Behandlung doch noch in symbolisches Leben umgesetzt worden. Etwas von diesem seltenen, eigenthümlichen psinchischen Proceg verspürt man auch bei Göthe; seine erklügelten Gespinnste müffen für ihn sich mit einer Art von zitterndem Traumhauch umwoben haben; man mertt, daß er meint, es sei ihm ge= lungen, diese feine Stimmung als inneres Leben auf feine Gebilde objectiv überzutragen, aber wo bleibt die unstische Gluth, Die Dante so vielen seiner scholaftisch ausgesonnenen Gebilde im Fortgange seiner Behandlung noch einzugießen weiß?

Nun, und dieß Alles führt schließlich auf den Punct zurück, svo wir mit Löper standen. Auch Dünger vernimmt poetisches Wehen, Rauschen, wo ich keines vernehme, und mir ist nicht zu helfen.

Ich habe in meinen früheren Publicationen gesagt, Göthes Allegorieen-Geheimnisse seien auch peinlich dunkel, man wisse wie, ob man recht gerathen habe. Dieß hat mir Dünger be-

sonders übel genommen, er ist der Teutungs-Monopolist des Götheschen Faust und ein Angriff auf seine Autorität natürtich feine Kleinigkeit. Ich muß auch hier zugeben, daß mir nicht zu helsen ist; was z. B. im Mummenschanze, des ersten Acts der Pan, der Brand, das Löschen eigentlich will, was der Hontmas, ich gestehe, es trot Dünzers Austegungen nicht zu wissen. Und wie die Allegorie, wenn man sie einmal beliebt, ins Mäthsels aufgeben geräth, so enthält sie auch rein keine Bürgschaft in sich, ob sie im Bilde schön sei oder unschön, albern, häßlich, ja das häßliche Bild kann dem beabsichtigten Sinn besser dienen, als das schöne: auch diesen meinen alten Sat sinde ich seinen Grund zurückzunehmen; Beispiele von absurden Anschauungssebildern habe ich oben gegeben und will sie nicht vermehren.

Von Tüngers Geift in der Teutungsfunst mag hier noch ein Beispiel stehen. Wie alle Bewunderer des zweiten Theils findet er einen organischen Fortschritt, der den Helden wohlvorsbereitet von Phase zu Phase führt. In der Verbindung mit Helena ist Faust, so meint er, Künstler geworden. Angenommen, es sei so und Göthe wolle nicht blos zu verstehen geben, es sei eben nun ein humanistisch gebildeter Mensch geworden, und abgesehen davon, daß unser Dichter doch auch gar feine Austalten macht, irgendwie zur Darstellung zu bringen, daß Faust nun als Künstler oder Poet wirte, — was ist nun von da der Fortschritt? "Auch die Kunst fann Faust feine dauernde Vestriedigung gewähren, weil sie immer auf einen selbstsüchtigen Genuß gerichtet ist, da der wahre Künstler doch nur zunächst in seinem Werte lebt", darum muß nun Faust zu einer größ-

artigen realen Thätigkeit übergehen und so ist nun der Fortgang zu Act 4 und 5 ja herrlich motivirt. Ich überlasse dieß Stück Erklärung dem Urtheil der Unbefangenen.

Natürlich findet Dünger mein Mißfallen an der Sprache des zweiten Theils so ketzerisch, als Löper. Ihm habe ich bei diesem Puncte nur zu sagen, daß er mir freilich nicht beistimmen kann, weil er selbst ein warnendes Beispiel von dem schädlichen Einflusse des Götheschen Altersstyl ist. "Lebendigste Bergegenwärtigung," "erwünschteste Bereinigung" das sind ja glücklichste Nachahmungen von Göthes superlativsten Sprachschäuen.

Später, bei Besprechung des Prologs im Himmel wird man finden, daß sich meine Stellung gegen Dünger eigenthümlich verändert. Während ihn das Allegorieen-Errathen im zweiten Theil beglückt, will er mir nicht erlauben, im ersten allgemeine Ideen zu sinden.

Habe ich mich einmal soweit auf abweichende Aussichen eingelassen, so darf ich Sengler (Göthes Faust, erster und zweiter Theil 1873) nicht ganz mit Schweigen übergehen. Ein philosophischer Geist von höchst beweglicher Gedanken-Association kann sich hier kann genug thun im Aufsinden einer unendlichen Ideen-Fülle; der erste und zweite Theil des Gedichts wird unter seiner Hand eigentlich zu einer Philosophie der Geschichte und Geschichte der Philosophie. Dieser Ideenzug führt nothewendig ins Schweisen, wenn man so fast ganz, wie Sengler, die Frage nach dem Band übersieht; man wird dann glauben, die Menge der Ideen bestimme den Werth eines Gedichts und keine Grenze der Beziehungen auf alles Mögliche sinden. Und so spielen denn bei Sengler ganze Reihen von Ideen-Battericen,

er ift ein Dreibeder, der uns Lagen mit der ganzen Breitseite gibt, oder, wenn man will, er wird zur Ideen = Mitrailleuse. "Band," so wollen wir in Kürze das Verhältniß zwischen Idee und Bild benennen. Wie ist diese incommensurable Summe von Ideen im Gedicht enthalten? Auf ächt poetische Weise oder nicht? Ich werde in einem andern Zusammenhang suchen, die Stellen im erften Theil, welche unabsehlich viel zu denken geben, ohne irgend aus den Grenzen der Poefie zu gehen, von denen zu unterscheiden, welche Dent-Aufgaben auf Kosten der Poesie stellen, ich werde bei jenen sehr viel zu sagen haben und es kann dann scheinen, als dürfe mir Sengler ben heiteren Vorwurf, den ich bei aller Achtung vor dem gewichtigen Ernste seines Buchs ausspreche, mit gutem Recht heimgeben. Allein ich werde bestrebt sein, analytisch zu verfahren, den Gedanken aus der geschloffenen Form sachte zu entbinden, herauszuwickeln, während er ihn bald hineinliest, ohne genau zuzusehen, wie denn nachzuweisen sei, daß all diese Ideen = Menge im Gedicht stehe, bald zufrieden, einen bedeutenden, der wirklich vorliegt, gefunden zu haben, die Frage vergißt, ob er auf äfthetische Weise hinein= gelegt sei oder nicht. Daber mein Bergleich, der einen Eindruck bezeichnet, als werde man beschoffen. Ein Beispiel vom ersteren Fall, dem hineinlesen! helena ift ja, um es abermals zu fagen, gemiß eine Allegorie der claffischen Schönheit; sie weist auf den großen Culturgang aus dem Mittelalter durch Erwedung Des Alterthums zur humanen Bildung, dann wieder aus ber Sturm= und Drangperiode des deutschen Genius gur Durch= dringung mit griechischem Maaße, griechischem Geift der Harmonie und auch mit dem gesunden Realismus der Alten. Schon dieß

ift allerdings nur mit behutsamem Vorbehalt zuzugeben; man bark boch nicht vergessen, daß die Helena eine fehr leichtsinnige Berson gewesen ist; sie kann zunächst durchaus nur bedeuten, daß Faust die classische Schönheit in sich aufnimmt, das Weitere schwebt eben in Perspective. Sengler aber steigert sie zu einem Inbegriff der Wahrheit, Sittlichkeit, Religion; durch die Berbindung mit ihr läutert sich nach seiner Auffassung Fauft aus franker Innerlichkeit, subjectiver Leidenschaftlichkeit zur wahr= haft sittlichen Berjöhnung mit dem Leben und zur wahren Religion des Pantheismus, des objectiven Idealismus. Ich bitte ihn nun, aus seiner Flughohe auf bas Gebicht felbst zu bliden, und zwar nur auf jene Stelle, wo nach dem schönen Reim-Austausch die beiden, Fauft und Selena, einen wohlgepolsterten Thron bestiegen haben und der Chor uns sagt, was fie da treiben: fie figen aneinander gelehnt, Schulter an Schulter, Anie an Anie, wiegen sich Sand in Sand und versagen sich nicht "heimlicher Freuden bor den Augen des Bolls übermüthiges Offenbarfein." Näheres Licht, fofern es nöthig, geben hiezu die Worte des Mephiftopheles:

> Buchstabirt in Liebessibeln, Tändelnd liebelt fort im Grübeln —

heißt das sich mit der ächten Sittlichkeit und Religion durch= dringen? Ich habe schon früher (Krit. Gänge. N. F. B. II, H. 4) gegen diese Stelle den Vorwurf grober Verlehung des Schamsgesühls erhoben, wie es gerade der ächt antiken Kunst eigen ist, die ja mit strenger Keuschheit unterscheidet, in welchem Zusammens hang das Sinnliche sich frei bewegen darf, in welchem es von

ber Burde gebunden fein muß. Gin Spötter fagte neulich, jenc Titillationen werden wohl allegorisch zu nehmen sein und die Reibungen bedeuten, welche der Durchdringung des Geistes der neueren Bölter mit dem antiten Formengeifte vorangehen mußten. Man lachte und gab ihm übrigens zu, er meine es nicht schlimm mit dem Dichter, denn wenn bas Motiv allegorisch "bedeutsam" fein folle, jo fei es boch wenigstens nicht blos unanständig. Dann murde die Frage aufgeworfen, ob ein gemiffes anderes Motiv, nämlich in der vorletten Scene gewiffe Gedanken, Die dem Mephistopheles beim Unblick der Rückseite der Engel auf= fteigen, dadurch leidlicher werde, daß es zur Charafteristif bes Teufels diene? Man fam überein, daß es wenigstens gewiffen Stellen in der Blocksbergicene fehr entspreche. — Jedenfalls fann nun doch wohl fein Zweifel sein, daß Tugend und Religion von Belena eben nicht zu fernen ift. - Wir haben vom Sineinlegen ein richtiges, jedoch die ästhetische Frage übersehendes Finden unterschieden. Ich erinnere mich nicht, ob Sengler die pada= gogische Stelle in der Schluß-Scene belobt; nach jeinem Stand== punct muß sie ihm um des blogen Inhalts willen höchst werth= voll erscheinen. Die seligen Anaben singen beim Unblid von Faufts machjender Geistergestalt:

> Wir wurden früh entsernt Bon Lebechören; Doch dieser hat gelernt, Er wird uns lehren.

Nun ist es gewiß ein schöner Zug von Göthe, daß ihn der Gedanke der Erziehung so viel und ernst beschäftigte, und es ist an sich nur rührend, daß er meint, er musse ihn auch hier worbringen. Aber es kommt in der Kunst doch immer auf das Wie an! Und ich frage, ob die Borstellung Fausts als himmlischen Knabensehrers, bei der man hier unvermeidlich ansangen
muß, nicht eine komische ist? Ja, ob es möglich ist, dieß nicht zu
parodiren? Scheffel in einem poetischen Gruß an die Hebelgesells
schaft sieht den liebenswürdigen alemannischen Dichter in einem
Traum als himmsischen Kinderschullehrer; allerliebst, weil es gemüthlich humoristisch, dazu noch im Dialest behandelt ist; das
ist etwas Anderes, als wenn man dieselbe Borstellung in einem
Oratorium bringt, das durchaus erhaben sein soll. Gleich nachher bittet umgekehrt Gretchen, den Faust besehren zu dürsen.
Gretchen didattisch! Auch dieß noch! — Im besten Sinn kann
man den ganzen Faust ein Erziehungs-Schauspiel nennen, um
so weniger war es gegeben, die pädagogische Idee am Schluß noch
speciell einzusühren. Muß es im Himmel noch einmal angehen?

Sengler läßt das "Band," wie ich es bezeichnet, nicht ganz unbesprochen. Er sagt von der Hauptparthie, der Vermählung des Faust mit der Helena, sie sei weder symbolisch, noch allegorisch, sondern mythengeschichtlich, und wiederholt mehrsach den Sat, die Motive, welche wir als allegorisch angreisen, seien Reproduction von Phantasie-Erzeugnissen der Volksresigion. Bei allem Unterschied und trot Senglers Verwahrung läuft dieß auf dasselbe hinaus, wie Löpers "Geister" und Düntzers "Mährchen;" das Gemeinsame ist, daß behauptet wird, Göthes transcendente Gestalten und Handlungen haben das Leben, das geglaubten Erdichtungen der Volksphantasie zukommt. Es wird ihnen Natur zugeschrieben, Entstehung aus jener Region des Geistes, wo der Geist seibst wie Natur wirft und welche daher Gebilde schafft,

svelche Naturhauch, Naturton haben. Nur großartiger nimmt es Sengler, da er an die weltbedeutungsvollen, monumentalen Gebilde der götterschaffenden Religion und Beldensage denkt. Den Begriff des Symbolischen hätte er dabei nicht abzuwehren gebraucht. Ich berufe mich hier auf die obige Auseinandersetzung zurück. Sengler versteht unter Symbolisch nur die hellen Er= findungen des einzelnen, speciell des modernen Dichters, die eine Idee durch ein irgendwie das Naturgeset übersteigendes (transcendentes) Bild ausdrücken, und da es Wenigen gelingt, solchen Broductionen Leben einzuhauchen, so schwebt ihm bei dem Wort Symbolisch immer das Allegorische vor. Wir haben ge= feben, daß der allgemeine Sprachgebranch für uns ift, wenn wir unter Symbolisch acht poetische Gebilde jeder Art verstehen, die in ausnehmendem Sinne bedeutungsvoll sind, allerdings besonders folde, die es dadurch find, daß fie einen Gedanken durch ein transcendentes Bild verfinnlichen. Es ist nichts im Wege, darunter die Borftellungen uralten Bölkerglaubens zu befaffen, . es ift üblich geworden, nach Belieben unter Symbol auch das Mothische zu verstehen; man macht gewöhnlich nur den Unter= schied, daß man bei Symbolisch mehr an einzelne Figuren, Gruppen, auch Scenen, bei Mythus mehr an gange Reihen bewegter Handlungen denft: eine unbestimmte Unterscheidung, von der wir hier absehen können. Der Dichter genießt nun freilich, wie wir gesehen, einen großen Bortheil, wenn er nicht frei er= findet, sondern altgeglaubte Symbole oder Mythen verwendet, aber es hilft ihm nichts, wenn er fie nicht aus eigener Seele neu zu beleben vermag. Und so kommen wir auch hier einfach auf die Geschmacksfrage gurud. Ich finde hier von jenem Natur=

hanche, der Mährchenwesen, Geister umgibt, nichts und von dem, der Götter, Dämonen, Genien und Helden oder Heldenweiber umgibt, erst recht nichts. Nehmen wir doch unter diesem Standspunct noch einmal die Vermählung mit Helena vor! Das Zussammenwirken der Weltkräfte haben sich alle Naturreligionen unter dem Bilde der Liebe und She vorgestellt. Das ist eine Naivetät, die etwas Großartiges hat und aus welcher sich eine reiche Fülle von bedeutenden und schönen Anschauungen entwickelte. Heißt es nun in diesem Geist des antisen Mythus dichten, wenn man die Wechseldurchdringung von zwei Kunsts oder Vildungsprincipien in das Vild von Liebe und She als ihre Vedeutung hineinsteckt? Verschrt sich nicht, was schön und groß naiv war, wenn man diesen Inhalt hineinschiebt, zur komischen Gliederpuppe? Kuß und Brautnacht als Sinnbild moderner Eulturprocesse — ist das geschmackvoll?

Uebrigens fehlt es bei Sengler auch im Begriffe an logischer Consequenz: er gibt dennoch Allegorieen zu und verwechselt
das Allegorische mit dem (Symbolischen oder) Mythischen. "Auch
die allegorische Form des zweiten Theils wird sich aus dem
metaphysisch religiösen Inhalte der Bolksmythologie in einem
ganz anderen Lichte darstellen und sich weniger anstößig erweisen"
(S. 32), und in demselben Zuge sagt er: Prolog, Ostersest,
Herensüche, Blocksberg im ersten Theil ruhen ja auch auf Bolksmythologie. Das heißt nun doch unterscheidungslos! Davon
handelt es sich ja eben, meine Behauptung ist ja: gerade an
der Frische gemessen, womit jeue Motive des ersten Theils aus
Bolksglauben und Bolksphantasie geholt und neu belebt sind und
welche selbst den stimmungsvollen Parthieen der so nnorganisch

eingeflickten Brodenbesteigung zutommt, sinten die in Rede fteben= ben Motive des zweiten, obwohl auch aus altem und uraltem Volksglauben, Mythus und Sage geschöpft, durch die Art der Verwendung und Behandlung zu traurigen Schemen herunter; gibt Sengler dieß nicht zu, so muß er auch nicht zugeben, daß es Allegorieen find. Run macht ihn aber seine magnetische Ideen = Affociation erst recht zum Allegorieen = Sucher und Ent= Decker. Ich führe nur an, wie er gleich bei der ersten Scene des zweiten Theils die anfgehende Sonne nicht blos als Bild der unerkennbaren Wahrheit an sich, sondern auch einer neuen Lebensbahn faffend, dieß auf den Oftermorgen im erften Theil zurückbezieht und zu Faufts Worten beim Sonnenuntergang: "dort eilt sie hin und fordert neues Leben," bemerft: "fie geht hier unter, um an einem andern Welttheil wieder aufzugeben, wie fie auch für Fauft im Anfang des zweiten Theiles wieder aufgeht". Ich hüte mich, diese Dentungen weiter zu verfolgen, es würde mich felbst zu Erklärungsversuchen der wimmelnden Alle= gorieen verführen, ich habe mich aber nicht verpflichtet, in diesen Blättern einen Commentar des zweiten Theils Fanft zu geben ; ich werde mich also nicht auf "die ideale" Entstehung der Selena in Fausts Studirstube, nicht auf die "reale" Entstehung der Helena in der classischen Walpurgisnacht und Aehnliches ein= laffen; ich verweile nur noch furz bei folgenden Buncten.

Sengler kommt mehrmals auf Göthes Aenferung gegen Edermann zurück, der erste Faust sei subjectiv, der zweite obsjectiv. Gine Stelle aus einem Brief au Schiller hat uns schon früher veranlaßt, uns mit dem ersten Prädicate in Amvendung auf den ersten Theil des Drama's zu beschäftigen, die Gegen-

überstellung von subjectiv und objectiv in Anwendung auf beide Theile verlangt nun eine entsprechende, vergleichende Erörterung Dieser Begriffe. Der erste Theil stellt subjective Rämpfe dar und mit fühlbarem Antheil des Dichters felbst, der zweite den Geift, ber aus sich herausgeht, sich mit der Welt vermittelt und in ihr thatig wird, und diese Darstellung ift, will Gothe sagen, mit der gegenständlichen Ruhe des Künftlers vollendet. Allein in Wahr= heit dreht sich die Sache so um, daß die zwei Bedeutungen der zwei Prädicate auf die zwei Theile des Gedichts angewandt sich über's Kreuz verbinden, d. h. der subjective Faust des ersten Theils ift trot dem ftarken pathologischen Antheil des Dichters in den von aller Welt bewunderten Hauptparthieen ungleich objectiver darge= stellt, als der objective Faust des zweiten Theils. Den Mann, der frank ift an Durst zur Wahrheit, stellt der Dichter, der ebenso frank ift an diesem edlen Durfte, so treu und gegenständlich bar, wie nur je ein Gesunder einen Kranken schildert, dem feurigen Bilde der Liebes-Leidenschaft, in welcher doch mehr als Eine eigene Erfahrung des Dichters gujammenlief, gesellt fich ein Beift der Erfahrung und Ironie, als hätte ein Jüngling und ein er= fahrungsreicher Alter zusammen gedichtet, — ich fahre nicht fort, denn ich habe mir vorbehalten, zur Erfrischung nach diesen schweren Gängen noch zu dieser kerngesunden Bilder-Reihe gurudzufehren, und sage nur noch: man muß doch zugeben, daß hier Seelenleben, das dargestellt werden foll, auch dargestellt ift; wenn aber im zweiten Theil Fauft humanistisch gebildet werden joll und wir eigentlich von den Processen, Krisen nichts erfahren, Die bei einer Wandlung aller afthetischen Gefühle, aller Formporstellungen in einem porber mittelalterlich fühlenden Menschen

vor sich gehen, wenn dasür die Vermählung mit Helena vicarirt, so scheint dieß objectiv, ist es aber nicht. Ferner müßte das Objective in der Kunst der Composition liegen, es müßte organischer Fortgang wahrzunehmen sein; wie es damit bestellt ist, darauf werden wir anderswo noch genauer eingehen und sagen vorerst nur: hat man die Lücken im ersten Theil subjectiv zu nennen, so muß der zweite, lückenhaft allüberall, in seinen Compositionssprüngen erst recht subjectiv heißen.

Sengler erhebt den Borwurf gegen mich, daß ich im Fauft nicht das Bild der Principien-Rämpfe des achtzehnten und neun= zehnten Jahrhunderts, der Auftlärungs=Zeit und der Zeit des nach Berjöhnung mit der Realität strebenden Geiftes als durch= gehenden Inhalt ertenne. Auf diese Borftellung ift er ge= tommen, weil ich in jenem Bild eines andern zweiten Theils, das ich als eine Art von positiver Kritik einst allen voraus= sichtlichen Angriffen preiß zu geben mich entschloß (N. Krit. Gänge B. 1, S. 3), die Ereignisse der Zeit, in welchen die Sage spielt, beffer benütt sehen wünschte, als Göthe gethan. Sonderbar! Alls ob die Bewegungen des sechzesnten Jahrhunderts nicht eben die beste Maske wären, durch welche ein Dichter ohne jede Gewaltsamteit die des achtzehnten und neunzehnten könnte blicken lassen! Alls ob Göthe nicht selbst danach gehandelt hätte und nur im zweiten Theil nicht genug! Wenn der Angelpunct dieser Bewegungen doch die Aufflärung und die Revolution, wenn die Aufklärung der Fortschritt zur humanistischen Bildung war, konnte dann dem Dichter, da er sie ja in eine andere Zeit zurückverlegen mußte, ein hiezu geeigneterer Stoff sich bar= bieten, als Reformation, Bauernfrieg, Eintritt der Renaiffance= Bisdung im sechzehnten Jahrhundert? Uebrigens bitte ich H. Sengler, meine A. Krit. Gänge B. II, S. 114 nachzuschlagen, und wenn er die dortige Hinweisung auf die geistigen Kämpse der Zeit, in welcher der Faust entstand, nicht genügend sindet, so fann er im Borwort S. XXXVIII deutsicher ausgesprochen sinden, was er vermißt. Wie konnte ich jemals verkennen, daß in jenen Selbstgesprächen und dem Dialog mit Wagner der ganze Feuerdrang des achtzehnten Jahrhunderts nach einer Neuschöpfung der Erkenntniß aus dem Centrum der Wahrheit braust und sodert? Es hat nur dis jeht der jemalige Zusammenhang es noch nicht mit sich gebracht, daß ich diesen Punct einläßlicher behandelte. Dießmal wird sich Gelegenheit sinden.

Endlich ist noch etwas von dem Verhalten zu denjenigen Mo= tiven zu fagen, die Göthe aus Mythus und Cultus des Chriften= thums schöpft. Sengler meint mit seiner überfliegenden philosophi= ichen Gedankenfülle den dogmatischen Glauben vereinen zu können; Mythen wie die Auferstehung Christi sind ihm, wie schon früher bei der Ofterscene erwähnt ist, innere Wahrheiten und zugleich Thatjachen. So macht ihm das, was ich Durchkreuzung des Rationellen und Mythischen im Faust nenne und womit ich mich namentlich in Betrachtung des Prologs beschäftigen werde, freilich feine Bemühung und jo fann er auch den Schluß des zweiten Theils, da er gegen das Wesentliche des firchlichen Apparats feine Bedenfen hat, ohne Strupel preisen und rühmen; er erfennt die Vorstellungen von himmel und hölle als sinnbildlich, hält aber eine persönlische Fortbauer in einem Jenseits mit steter Thätigkeit, von welcher doch Kampf und Schmerz ausgeschlossen ift, für so benkbar, daß er sich von da aus leicht in die

Stimmung setzen tann, über das Absurde hinwegzusehen, das wir gerade an dieser Stelle besonders gehäuft finden.

Ich schließe hier den ersten Abschnitt dieser Beleuchtung ber Urfachen, aus welchen die Vollendung des Fauft sich durch sechzig Jahre hinauszog. Reine Liebe und Bewunderung durfte mich abhalten, an manchen Stellen ein herbes Urtheil auszusprechen. Darum habe ich nicht vergeffen, daß der größere Theil der Schuld auf die Zeit fällt. So kann man gegen die Wleden an Chakespeare heftig reden und doch fehr wohl ein= gedenk fein, daß fie mehr Flecken feiner Zeit und ihrer Cultur= zustände find, als seine eigenen. Es ist begreiflich, daß der Classicismus unserer deutschen Dichter im Rampfe mit dem nächsten Gegner, dem Geiste der platten Natürlichkeit, der namentlich die Buhne beherrschte, sich steigerte und steigerte, bis er vergaß, daß es noch eine andere Natürlichkeit gibt, als die platte. Auch mag zu einiger Berjöhnung derjenigen, welche meinen, Pietät muffe das Urtheil binden, und denen ich daher wehe thue, noch gesagt sein, was sich allerdings eigentlich von jelbst versteht: daß der Gesammt-Gindrud gang anders ausfallen würde, wenn wir den ganzen Göthe, ich meine: auch den alternden gang, bor uns hätten. Da mußte auch bon der lyrischen Muse auf ihrem eigenen Gebiete die Rede sein, die ihm jo viel länger, als die dramatische und epische, tren blieb, und von jener Nebenform, dem Spigramm, worin er am längsten gezeigt hat, wie der Weise in ihm aufstieg, während der Dichter niederging, und worin der derbe Sieb des Borns gegen unbescheidene Thorheit, Hohlheit und Niedrigkeit mit so köstlichem Selbitbelächeln und Weltbelächeln wechselt und ineinander blitt;

da müßte von Göthe dem Natursorscher und dem Denker über jedes Menschliche die Rede sein. Doch es liegt auf unsrem eigenen Wege nun eine Betrachtung, deren Ergebnisse ebenfalls manchen Verdruß lindern werden, den wir sanfteren Gemüthern bereiten mußten.

## Die zweite Urfache: die philosophische Schwierigkeit.

Der Sinn dieser Ueberschrift wird sich ergeben, das Folgende ist seine Auseinandersetzung und enthält zugleich die Entschuls digung für ihre Unzulänglichkeit; es will sich kein passendes Wort sinden lassen, in Kürze anzuzeigen, wovon hier die Rede ist.

Es ist jetzt ein lang zurückgeschobener Theil der Stelle aus dem Brieswechsel mit Schiller aufzunehmen, wovon andere Theile im Obigen längst berücksichtigt worden sind. Göthe spricht, wie man sich erinnert, im Juni 1797 dem Freunde seine Abssicht aus, an den Faust zu gehen und ihn, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens um ein gutes Theil weiter zu bringen. "Nun wünschte ich, daß Sie die Güte hätten, die Sache einmal in schlassoser Nacht durchzudenken, mir die Forderungen, die Sie an das Ganze machen würden, vorzulegen und so mir meine eigenen Träume, als ein wahrer Prophet, zu erzählen und zu deuten."

Schiller findet es nicht leicht, diefer Aufforderung zu ge= nügen, doch will er den Faden aufzufinden juchen und dann folgen die Worte: "fo viel bemerke ich hier nur, daß der Fauft, bas Stud nämlich, bei aller seiner dichterischen Individualität die Forderung einer symbolischen Bedeutsamkeit nicht gang von sich abweisen kann, wie auch wahrscheinlich Ihre Idee ift. Die Duplicität der menschlichen Natur und das verunglückte Streben, das Göttliche und das Physische im Menschen zu vereinigen, versiert man nicht aus den Augen, und weil die Fabel ins Grelle und Formlose gehen muß, so will man nicht bei dem Gegenstand stille fteben, sondern von ihm zu Ideen geleitet werden. Kurg, die Unforderungen an den Fauft sind zugleich philosophisch und poetisch und Sie mögen sich wenden, wie Sie wollen, so wird Ihnen die Ratur des Gegenstands eine philo= sophische Behandlung auflegen und die Einbildungstraft wird fich jum Dienst einer Bernunft-Idee bequemen muffen. — Aber ich sage Ihnen damit schwerlich etwas Neues, denn Sie haben diese Forderung in dem, was bereits da ist, schon in hohem Grad zu befriedigen angefangen."

Hierauf gibt Göthe eine sehr wenig eingehende Antwort: "wir werden wohl in der Ansicht dieses Werkes nicht variiren, doch gibt es gleich einen ganz andern Muth zur Arbeit, wenn man seine Gedanken und Borsätze auch von außen bezeichnet sieht, und Ihre Theilnahme ist in mehr als einem Sinne fruchtsbar." Es sieht aus, als sei der Muth nicht so groß gewesen, wie er glaubte, da er sich auf den Inhalt von Schillers Mittheilung gar nicht einläßt. Ohne daß Schiller im nächsten Briese den Gegenstand wieder berührt hätte, kommt Göthe nun in seiner

Beantwortung des letteren noch einmal auf jene Meußerung Schillers gurud mit den Worten: "Ihre Bemerkungen waren mir sehr erfreulich, sie treffen, wie es natürlich war, mit meinen Vorfagen und Planen recht gut zusammen", allein mahrend man nun erwartet, daß er eingehe, folgt vielmehr eben jest die Stelle von der "barbarifchen Composition," die ich oben besprochen habe, die aber auch in unserem jegigen Zusammenhang äußerst belehrend ift und daher wieder angeführt werden muß: "nur daß ich mirs bei dieser barbarischen Composition bequemer mache und die höchsten Forderungen mehr zu berühren, als zu erfüllen gedenke." Es wird ju fragen sein, wie weit er dann mit den folgenden Worten doch auch den Inhalt berührt: "so werden wohl Verstand und Vernunft wie zwei Klopffechter sich grimmig herumschlagen, um Abends zusammen freundschaftlich auszuruhen." Folgt noch die Neußerung, er werde forgen, daß die Theile anmuthig und unterhaltend seien und etwas denken laffen u. f. w., die uns ebenfalls früher beschäftigt hat.

Im nächsten Briefe nimmt Schiller den Faden wieder auf: "den Faust habe ich nun wieder gelesen und mir schwindelt ordentlich vor der Austössung. Dieß ist indeß sehr natürlich, denn die Sache beruht auf einer Auschauung, und so lange man die nicht hat, muß ein selbst nicht so reicher Stoff den Verstand in Verlegenheit sehen. Was mich daran ängstigt, ist, daß mir der Faust seiner Auslage nach auch eine Totalität der Materie nach zu erfordern scheint, wenn am Ende die Idee ausgeführt erscheinen soll, und für eine so hoch aufquellende Masse sinde ich seinen poetischen Reif, der sie zusammenhält. Nun, Sie werden sich schon zu helsen wissen." Die solgenden Aeußerrungen,

welche bestimmter den Inhalt betreffen, wollen wir vorerst aus= laffen; ich nehme aus diesem Brief hier nur noch die Worte auf: "ich bin überhaupt fehr erwartend, wie die Bolfsfabel fich dem philosophischen Theil des Gangen anschmiegen wird." Diese tief eingreifenden Bemertungen werden von Göthe nicht mehr beantwortet und im zweitnächsten Briefe heißt es nun: "meinen Fauft habe ich, in Abficht auf Schema und Ueberficht, in der Geschwindigkeit recht vorgeschoben, doch hat die deutliche Baukunst die Luftphantome bald wieder verscheucht. Es fame jest nur auf einen ruhigen Monat an, jo follte das Werk zu männig= licher Verwunderung und Entseten wie eine große Schwamm= familie aus der Erde wachsen." Folgt die schon früher besprochene Stelle von den "Possen"; dann noch: "ich lasse jest das Ge= drudte wieder abschreiben, und zwar in seine Theile getrennt, da denn das Neue defto beffer mit dem Alten zusammenwachsen fann" und — der Faust schläft wieder ein, wie wir im vorigen Abschnitt gesehen haben.

Aus dieser höchst merkwürdigen Correspondenz wollen wir zunächst die Stellen gesondert betrachten, welche vom psycho-logischen Modus der Entstehung des Gedichtes handeln; sie sind zwar nicht ganz von denjenigen zu trennen, welche sich mit dem Inhalt beschäftigen und welche ich noch nicht sämmtlich wiedergegeben habe; doch ist die Trennung nothwendig.

Wie schön und hoch naiv ist es, daß Göthe den Freund bittet, ihm seine Träume zu deuten! Er hat also all das Wunderstiefe, das wir mit unserem Denken zu erschöpfen uns abmühen, ganz als ächter Poet nur durch ahnenden Instinct gedichtet. Nun aber will der Instinct nicht mehr ausreichen, ihm den

Weg zu zeigen, auf dem er vorwärts gehen soll, oder, hat ihm durch denselben Instinct der Weg einst vorgeschwebt, so kann er diese Ahnungen nicht mehr finden und haschen, sie sind ihm entschwunden; mit dem Denken wird er es inzwischen schon oft versucht gehabt haben, sie zu ersehen, auf seine Weise freisich, d. h. nicht mit Philosophiren, sondern mit Reslexionen, die sich immer hart an der Anschauung, am Körper der Sage und seiner Dichtung hielten, und mit diesem Denken hatte es nicht gelingen wollen; er ist sich, so habe ich es sonst schon ausgedrückt, mit dem Instincte vorausgesprungen und kann sich mit dem Denken nicht mehr einholen. Doch wie viel besser ist sein eigener Ausdruck: "Träume!" Er hat ja auch das grundwahre Wort gesprochen, das Genie sei ein wacher Schlaswandler.

Und diesen Nachtwandler hat Schillers Antwort geweckt; er ist erschrocken, hat gestutt und vorerst nun gerade recht nicht weiter gewußt! Dieß ist der Sat, der nun näherer Ausführung bedarf.

Schiller hat mit jener Antwort Recht und Unrecht. Es ist wahr, daß die Anforderungen des Gedichts zugleich philosophisch und poetisch sind. Danach hätte das Gedicht philosophisch sortgeführt werden und doch zugleich ganz bleiben müssen, was es ist, nämlich eben Poesie. Was war hiemit verlangt? Daß Göthe zugleich ganz Dichter und ganz Philosoph sei. Dieß gibt es nicht. Beide Kräfte, jede als ganz und ungetheilt gedacht, schließen sich aus. Die Menschen-Natur kann das nicht in sich vereinigen, daß Ein Mann wahrer Dichter und Philosoph sei, denn die Philosophie zersett den Schein, der Dichter braucht den ganzen Schein und lebt in ihm. Er kann durch die Ahnung

im festen Körper dieses Scheins eine Welt von philosophischen Wahrheiten zusammenballen und durch deren Tiefe und Tragweite die Philosophie beschämen, aber wo ihm die Ahnung ausgeht, ift er Fisch am Boden. In seinem Elemente philosophirt er, ohne zu philosophiren, richtiger —, da das Zeitwort doch ein specifi= sches Thun bezeichnet: er dichtet philosophisch, bereichert die Philosophie, ohne zu philosophiren. Schiller hat also im Recht Un= recht, weil er zwar eine wahre Forderung aufstellt, aber ber= gift, daß es nicht menschenmöglich ift, ihr zu genügen. Dabei find nun seine berichiedenen Wendungen äußerft intereffant. Er fagt einerseits, das Stud fonne eine symbolische Bedeutsam= teit nicht ganz abweisen. Verfteht Schiller hier unter diesem Wort ebendasselbe, was wir, so ist der Ausdrud: symbolisch ganz Waffer auf unfere Mühle, denn symbolisch nennen wir ja nach unserer obigen Feststellung, was eine Fülle von Ibeen ausstrahlt und doch gang poetisch lebendig bleibt, also im hellen Schlafwandel gedichtet ift. Unzweifelhaft allerdings in unserem Sinne stimmt Schiller, wenn er nachher sagt, es sei natürlich, daß ihm vor der Auflösung schwindle, denn die Sache ruhe auf einer Anschauung, und so lange man die nicht habe, miffe felbst ein nicht so reicher Stoff den Berftand in Berlegenheit setzen; er erkennt hiemit, daß der Verfland, das eigentliche reine Denken nicht im Stande sei, die Anschauung, die in ihren Bildern tiefe Wahrheiten ahnend ergreift, zu ersetzen und in ihre Lücken zu treten: wenn er demnach die Anschauung als die führende Kraft betrachtet und doch symbolische Tiefe fordert, so muß er eine divinatorische, also wirklich poetische Verbindung von Sinn und Bild im Auge haben. Weiß er doch auch sonft

in diesem Briefwechsel sehr wohl, dag der Dichter "mit dem Bewußtlosen anfängt," daß er sich glücklich zu schätzen hat, "wenn er durch das flarfte Bewußtsein seiner Operationen nur so weit kommt, um die erste dunkle Total-Idee seines Werks in der vollendeten Arbeit ungeschwächt wiederzufinden." Aber ein ander= mal versteht er unter dem Wort symbolisch ein äußerliches Verknüpfen bon Bild und Gedante; fo, wenn er bon sich selbst jagt, sein Geist wirke eigentlich symbolisch, und so schwebe er als eine Zwitterart zwischen dem Begriff und der Anschauung. Aus dieser Zwitterart ift g. B. der schwarze Ritter in der Jung= frau bon Orleans entstanden; er hat fein Geisterleben, nach unserem Sprachgebrauch müssen wir ihn allegorisch nennen; da= gegen ist die Erscheinung des Parricida im Tell, obwohl merklich erdacht, um den Helden durch die Gegenüberstellung zu recht= kertigen, dennoch so stimmungevoll, so wirksam unheimlich und geisterhaft behandelt, daß sie das Prädicat symbolisch in unserem Sinn verdient; dem Nachsinnen muß hier sehr schnell das Glüd des Einfalls und die freiwillige Gunft der Phantafie zu Hülfe gekommen sein. Wie aber also meint nun Schiller bas Wort symbolisch in der gegenwärtigen Stelle? Er fagt, die Natur des Gegenstandes lege eine philosophische Behandlung auf, und fest hinzu, die Ginbildungstraft muffe fich jum Dienfte einer Bernunft-Idee bequemen. Dieg führt eben auf zwitter= artiges Verbinden von Begriff und Anschauung, das in dem Sinne symbolisch mare, wie er in jener Neugerung über bas Dualistische in seinem Talent das Wort gebraucht. In diesem Sinne symbolisch berfahren, das fonnte nun aber Göthe, das gange ungetheilte Dichtergenie, in der guten Zeit seiner vollen Araft eben nicht, seine Einbildungsfraft konnte nicht dienen, denn "alle seine denkenden Kräfte hatten auf die Einbildungsstraft als ihre gemeinsame Repräsentantin compromittirt" und wie er durch begriffmäßiges Denken sich "von sich selbst scheiden" mochte, so "vereinigte sich seine Natur doch immer wieder leicht und schnell wie getrennte Duecksilberkugeln." Erst im Alter besquemte sich seine Einbildungskraft zum Dienste und dichtete er "spmbolisch" in der Bedeutung des Worts, die wir in Kürze dualistisch neunen wollen, die nach unserem Sprachgebranch eigentslich allegorisch heißt, und so denn namentlich im — zweiten Theil Faust, einige Blitze ausgenommen, die aus der Zeit der lebendigen Einheit seiner Kräfte darin nachzucken.

Was fagt nun Göthe im Briefwechsel dazu? Bon dem Puncte, um den es hier sich handelt, sagt er überhaupt gar nichts. Höchstens indirect läßt sich etwas herauslesen aus jenen Meußerungen, die wir zu nochmaliger Betrachtung herbeigezogen haben, weil sie nun noch ein besonderes psncho= logisches Interesse gewinnen: "barbarische Composition" — "dafür sorgen, daß wenigstens die Theile anmuthig seien und etwas denken laffen" - "die höchsten Anforderungen mehr be= rühren als erfüllen." Ich habe gesagt, er müsse erschrocken sein; eigentlich wird er in einem helldunkeln Zustande zwischen Respect und Gefühl der Ablehnung geschwebt haben: Respect vor der Philosophie auf der einen, Gefühl, daß es so nicht zu= gehen, daß er jo nicht ichaffen könne, auf der andern Seite, und da dieser Zustand ein sehr unbehaglicher war, so suchte die ge= ftorte Cangheit seiner Natur Zuflucht bei der Bequemlichkeit. Alles dieß verbindet sich zu einem halbkomischen Zuge leichter

Ironie, der in diesem Ausweichen sich durchfühlt. Inzwischen muß der Respect in ihm sitzen geblieben sein. Ich werde eine höchst interessante Briefstelle, die darauf weist, nachher beibringen.

Der Inhalt diefer Briefe beschäftigt uns hier eigentlich nur soweit er psychologisch ift, d. h. den Modus, das Verfahren bei der Fortführung des Gedichtes betrifft. Die Stellen, die bon der Idee des Gedichts handeln, bleiben einem andern Zujammen= hang vorbehalten und geben uns hier nur fo weit an, als fie fich mit der formellen, psnchologischen Frage berühren. Daher mag über Schillers Aeußerung, der Kern des Gedichtes jei die Duplicität der menschlichen Natur und das verunglückte Streben, das Gött= liche und das Physische im Menschen zu vereinigen, hier vorerst nur gesagt werden, daß dieß ein rasch gegriffener Ausdruck ist, der nicht in die Tiefe geht; die scheinbar flachen Allgemeinheiten: Idealis= mus und Realismus hätten in der nöthigen Kurze beffer ausge= holfen; wir werden über die Factoren, die fich hier befämpfen, und die Verwicklung ihres Kampfes noch schwierige Untersuchungen zu führen haben. Dagegen geht die Unterscheidung: Verstand und Vernunft, die Gothe unmittelbar an fein Wort von der barbarifchen Composition und bom sich's bequem Machen knupft, allerdings zunächst auf die Behandlung; so nimmt sie Schiller im ersten Cape ber betreffenden Antwort: "in Rudficht auf die Behandlung finde ich die große Schwierigkeit, zwischen dem Ernft und Spaß glüdlich durchzukommen," allein gleich im nächsten Cate, aus dem hervorgeht, daß eben die zwei Ausdrüde: Ernft und Spaß sich auf die von Göthe gebrauchten: Berftand und Bernunft beziehen, gibt Schiller den letteren zugleich eine objective Bedeutung, indem er fagt: Berftand und Bernunft scheinen

mir in diesem Stoff auf Tod und Leben miteinander zu tämpfen. Und in diesem doppelten Sinn, subjectiv und objectiv, hat sie natürlich auch Göthe verstanden. Im letteren ergänzen sie wesentlich Schillers ungenügende Kategorie: (das Göttliche und) das Physische. Mephistopheles repräsentirt ja nicht nur das Physische, sondern die Welt und so auch den Weltverstand, die Erkenntniß des Bedingten gegen Faufts Streben ins Grenzen= Tofe und Sehnsucht nach einem unbedingten Ganzen. Die Rolle Des Verständigen gegen den Ueberschwenglichen ergibt den Himor, wie die des letteren gegen den ersteren den Ernft; foll der Dichter die Handlung in diesem Doppelgeiste führen, so müffen sich beibe Stimmungen natürlich in ihm selbst ablösen und auch durchdringen: dieß ist die subjective Bedeutung der beiden Begriffe, und nun berfteht man Gothes erfte Neugerung, von der wir ausgegangen find: da das Wechselspiel von Ber= ftand und Bernunft in der Handlung den Humor bedingt, so will er sich gönnen, den Humor auch auf die Composition iiberzutragen, welche ja doch einmal barbarisch ift, und sich die Sache bequem machen.

Statt Vernunft setz Schiller in der zuletzt angeführten Briefstelle nachher: Herz; "der Teufel behält durch seinen Realismus vor dem Verstand, Faust vor dem Herzen Recht. Zuweilen aber scheinen sie die Rollen zu tauschen und der Teufel nimmt die Vernunft gegen den Faust in Schuß." Dieß bietet natürzich keine Schwierigkeit; bei "Herz" denkt Schiller an das Verzhältniß zu Margarete, dann, in allgemeinerer Beziehung, gebraucht er wieder den tieseren und umfassenderen Ausdruck: Vernunft. Höchst eigenthümlich ist der nun solgende Sat: "eine Schwierig-

teit finde ich darin, daß der Teufel durch seinen Charakter, der realistisch ist, seine Existenz, die idealistisch ist, aushebt. Die Bernunft nur kann ihn so, wie er da ist, gelten lassen und besgreifen." Auch diese Stelle ist hier noch nicht näher zu ersörtern, sondern erst aufzunehmen, wenn die ganze Genialität in der Behandlung des Mephistopheles zur Sprache kommt.

Run ware noch auf die Stelle einzugehen, wo Schiller von der für jeden poetischen Reif zu hoch aufquellenden Masse spricht. Es mag aber genügen, hier zu wiederholen, mas ich in der mehr erwähnten kurzen Abhandlung (Krit. Bem. u. j. w.) über dieß Bedenken gesagt habe: "Ein Held, der die strebende Menschheit, wie sie den Geift der Unendlichkeit und den Geift der Erfahrung durch Rampf, Schuld, Leiden foll vereinigen lernen, in sich darstellt, scheint durch alle wesentlichen Berhältnisse und Schickfale des Menschenlebens hindurchgeführt werden zu müssen; es bietet sich nicht so schnell der Einsicht dar, was allerdings Göthe später erkannt und nur unzulänglich geleistet hat: daß doch in der That einige Hauptformen des Lebens genügen, um für die unendliche Mannigfaltigkeit seiner Kreise stellvertretend zu dienen. Wenn Fauft als Staatsmann und Hofmann auftrat, wenn er gleichzeitig im Elemente der Kunft, der feinsten Humani= tät und der ausgesuchten Genuffe eines poetischen Lurus sich bewegte, wenn er nach einer tragischen Katastrophe hierauf Mann des Volkes wurde, \*) so hatte er die bedeutendsten Lebensgebiete ausreichend durchmessen. Die einzelne Form aber läßt sich da=

<sup>\*)</sup> Zur Abwehr von Migverständniß bieses oft migbrauchten Ausdrucks vergl. R. Krit. Gange S. 3, C. 160.

bei doch in engerem Rahmen abthun, als Schiller meinte". Uebrigens führt dieß wieder auf die unendliche Fortsetzbarkeit des Faust, die man, wie ich schon gezeigt habe, sehr wohl beshaupten kann, ohne die Möglichkeit eines Schlusses zu bestreiten. Beide Sätze widersprächen sich nur, wenn man sagte, der Faust müßte ins Unendliche fortgesetzt werden.

Der helle Trämmer, der wache Schlaswandler ift von Schiller aufgewedt worden, fo habe ich gefagt, und ift erschroden, da ihm die Ansprüche zum Bewußtsein gebracht wurden, welche Die Philosophie an seinen Fauft machte. Er erfuhr jett erft, was er im wachen Traum eigentlich geleistet hatte, und sollte nun in traumlosem Bachen den Erwartungen genügen, die er hervorge= rufen. Wir fpringen im Briefmechsel wieder um vier Jahre vorwärts und finden da eine Stelle, die wieder im besten Sinn boch naiv ift. "Reinen eigentlichen Stillftand an Fauft habe ich noch nicht gemacht, aber mitunter nur schwache Fortschritte. Da die Philosophen auf diese Arbeit neugierig sind, habe ich mich freilich zusammenzunehmen." Also doch großer Respect und etwas Eramens-Angst, mahrend gang unbewußt der Ausdruck "neugierig" tropdem zugleich die Fronie der Neberlegenheit verräth, Die den Dichter in feinem Elemente weit über die Philosophen stellt. Aber wie es ihm geben mußte, wenn er es in ihrem Element versuchte, es ihnen recht zu machen, von einem gedachten Begriff aus fein Gedicht zu bereichern und fortzuführen, bas ergibt sich mit töstlicher Alarheit aus dem Worte zu Edermann: "Da kommen sie und fragen, welche Idee ich in meinem Faust verförpert habe; als ob ich das felber wüßte!" Es ift nur gang in der Ordnung, daß der geniale Dichter fein eigenes Werk nicht mit dem Senkblei ber Reflegion ergrunden fann; darf die Philosophie selbst sich nicht rühmen, anders als mit Unftrengung aller ihrer Mittel ihm in seine Tiefe folgen zu können, um die verwickelten Gedanken-Summen aus ihm zu ziehen, ja wird fie mit diesem Geschäfte niemals fertig, wie soll der Dichter, der mit gang andern Organen operirt, damit fertig werden, wie affo von der, philosophisch verstandnen, Idee aus weiter operiren? Run aber ift diefes Gedicht darin einzig, daß es in Tiefen geht, wo doch immer wieder die Organe des Dichters nicht ausreichen wollen, und jo kommen wir einfach auf unfern Sat gurud, daß die Unvollkommenheit des Fauft ihren letten Grund in einer unüberwindlichen Grenze der menschlichen Natur hat. Komische in Göthes Respect vor den Philosophen wird zum Tragischen der menschlichen Begrenztheit, dem nun das Abquälen der Philosophen um seine ahnungsvolle Tiefe ebenso fomisch und tragisch gegenübersteht.

Hiemit haben wir denn eine Ursache des Stockens, für welche der Dichter im Grunde nicht verantwortlich gemacht werden fann. Hier gilt es nicht, eine Einseitigkeit der Stylrichtung im Hinblick auf die Zeit, auf die Stellung im Kampfe relativ zu entschuldigen, sondern hier fällt die Schuld vor einer innern Schranke, die alle Zeit besteht. Wer wollte auch nur einen kleinen Stein ausheben gegen den Genius, der aus der Unbesangenheit herausgeschüttelt war und mit dem Besinnen nicht vorwärts kam? Nicht das Stocken ist es, worüber man sich zu wundern hat, sondern die Krast, womit die Dichternatur eben in der nächsten langen Periode des Stockens (1797—1803) sich in einzelnen gewaltigen Rucken wieder als Ganzes aus der

eingetretenen Scheidung zusammennahm, die getrennten Quedsilberkugeln sich wieder vereinigten. In andern Momenten aller= dings mußte die Absicht und die Ueberlegung fich muben, gur leisten, mas die Einheit der ganzen Dichternatur verweigerte. Davon wird der zweite Abschnitt dieser Arbeit handeln, auf den ich schon bei der Besprechung Senglers hingewiesen habe: er wird es versuchen, den ganzen Reichthum des Inhalts zu heben und in Gedankenform zu faffen, welchen diejenigen Stellen des ersten Theils in sich schließen, die wir im Allgemeinen philosophische nennen dürfen. Philosophisch: das ist nun, wie aus allem Bisherigen folgt, ein Wort, das wir nur der Kurze wegen brauchen, um eine Classe zu bezeichnen, die allerdings fehr verschiedene Arten enthält. Wir werden nämlich die Parthieen zu unterscheiden suchen, welche ächt poetisch und doch voll philosophischer Tiefe sind, jagen wir in Kürze: philosophisch durch dichterische Divination, und diejenigen, welche sichtbar aus der Bemühung hervorgegangen sind, den Philosophen zu genügen, also Producte jener Scheidung, von der uns scheint, daß fie durch Schillers Wort in Göthes naive Kraft eingedrungen fei, jener Wedung des Nachtwandlers, wie wir es nennen. Dabei werden wir des Näheren sehen, welche Welt von schweren Fragen unsern Dichter beschäftigt haben, in welches Labyrinth er hinein= gesehen haben muß in den Stunden und Tagen, wo er das jo lang zurückgelegte Gewebe wieder aufnahm, und Alles zusammen wird uns zur vollen Nachsicht gegen jeden ungelösten Anoten, jede gefallene Majche, und zur doppelten Bewunderung für jede geniale Lösung ftimmen.

## Die dritte Urfache: die Schwierigkeit der politischen Aufgabe für Göthe.

in die dritte Linie stelle ich nun diejenige Urjache der Verschleppung und des Stockens, welche ich früher als die einzige angesehen habe: die Schwierigkeit der Ueberführung in das politische Gebiet, welche subjectiv im Dichter lag. Es handelt sich von der bekannten Grenze in Göthes Natur, seiner Scheue vor dem Lärm, Gedränge und Stoß, vor ber ganzen Särte und Serbheit der Realität im politischen Leben. Sie war ja freilich auch seine Kraft, sie gab ihm die volle Stärke im rein menschlich Schönen, der wir eine Iphigenie berdanken; aber als Schwäche mußte fie erscheinen, wenn ein Stoff, bon diesem Dichter einmal ergriffen, den entschlossenen Vorschritt auf den Schauplat forderte, wo "um der Menschheit große Gegenstände, um Berrichaft und um Freiheit wird geftritten." Nicht immer, nicht durchaus hat der rauhe Stoff ihn abgestoßen, er bot ihm gewiffe Seiten, an denen er ihn gern und leicht erfaßte. Im Göz gelangen die treibenden Fragen und Conflicte der Zeit nur sehr schwach zur poetischen Berarbeitung, der Seld ift ein ächt Göthe'icher Naturheld, aber die Bauernscenen sind von Chakespearischer Lebensmahrheit. Wer Gothe berfteht, für den bedarf es keiner Erklärung, wie in seinem Genie ein besonderes Talent für die Bolfsscene gegeben war; die einfachste Untwort lautet: weil sie naiv ist. Dieg tam nun noch gang anders seinem Egmont zu gut; hier ließ sich das Wesentliche des politischen

Zustands durch dieses Motiv erponiren und wie prächtig bas ausgefallen ift, haben wir schon in der Besprechung des Stylwechsels berührt. Auch wo ein politisches Princip mit ausnehmender eherner Ungetheiltheit in einem Manne fich zusammen= faßt wie in einem Alba, da findet seine Art von Organ noch eine Handhabe, doch muß man auch so bewundern, wie der weiche Göthe sich selbst übertroffen hat, als er diesen Wels von Unerbittlichkeit hinstellte, er hat nie wieder einen Menschen gezeichnet, der so gang Mann ift, und nie einen politisch dramatischen Moment wie den, wo er am Fenster steht und Egmont absteigen sieht, und den, wo er ihn verhaftet. Wie schwer ihm das politische Gespräch im vierten Act wurde, wissen wir ans seinen eigenen Geständnissen, um so höher ist die Leistung anzuerkennen. Was aber den Helden betrifft, so liegt die Kluft vor Angen, worein das Drama sich spaltet: als Ganzes eine politische Tragodie, im Belben eine Tragodie der schonen Gemüthsfreiheit fällt fie in heterogene Theile auseinander. Es führt dieß freilich zu der Frage, ob Egmont überhaupt zum Stoff einer Tragodie taugt, woranf hier nicht eingegangen werden kann. Bon der natür= lichen Tochter ist ebenfalls schon früher die Rede gewesen und nur hinzuzusetsen: es ist die Stimmungsseite, wonach das Boli= tijde allerdings zu ganzer dichterijder Wirkung gelangt; ich meine die Stimmung der allgemeinen Schwüle; aber wo es auf die Hauptsache, auf die vergegenwärtigende Heraushebung aus diesem Grunde ankommt, bleibt durch die ichon bezeichneten Mängel Alles in einem Flore wie halb leserliche, feine Bleistiftschrift. Diefe hinweisungen werden uns bei der vorliegenden Frage nicht ohne Nuten sein.

Es ift mir bestritten worden, daß Göthe seinen Faust auf das politische Gebiet überführen wollte; wäre diese Bestreitung begründet, so käme es immer noch darauf an, ob er es nicht sollte. Ich muß mich nur sogleich gegen jeden Schein des superklugen Vorschreibens verwahren, der in diesem Worte gesucht werden könnte: "sollen" bedeutet, einfach eine Forderung, die nachweislich in den Prämissen der Handkung liegt.

Msjo zuerft: wollte er? Ich habe bei der Aushebung der Hauptstellen des Briefwechsels mit Schiller die Aeukernna des letteren: es gehörte fich, daß Fauft in das handelnde Leben geführt würde, noch ausgelaffen, um fie hier einzuführen. Göthe antwortet darauf nicht und so kommt für Schiller fein Unlag. zu sagen, welche Form des handelnden Lebens er im Ange hat. Im Gedichte selbst sagt Mephistopheles: "doch so ist's nicht gemeint, dich unter das Pack zu stoßen," und noch deutlicher nachher: "wir seh'n die kleine, dann die große Welt." Dem entspricht einfach die: "Emporführung in höhere Regionen, wür= digere Verhältnisse," in der bekannten Stelle von Kunft und Alterthum. Wollte man darunter nur die humanistische Bildungs= sphäre verstehen, so widerspricht die in der Faustliteratur oft citirte Neußerung Göthes in dem Brief an R. E. Schubarth (1820), die ich jett ganz gebe, nachdem ich in früherem Zu= fammenhang nur den Ausdrud "gemeiner erfter Theil" ausge= hoben: "daß man fich dem Ideellen nähern und zuletzt darin gefallen werde, haben Sie gang richtig gefühlt; allein meine Behandlung mußte ihren einzelnen Weg gehen, und es gibt noch manche herrliche reale und phantastische Irrthumer auf Erden, in welche der arme Mensch sich edler, würdiger, höher, als im

ersten, gemeinen Theile geschieht, verlieren dürfte. Durch diese follte sich unser Freund auch durchwürgen. In der Ginsamkeit der Jugend hatte ich's aus Ahnung geleistet, am hellen Tago der Welt fah' es wie ein Pasquill aus." Es ist kaum be= greiflich, wie Dünger (Würdigung des Götheschen Fauft u. j. w. S. 11) behaupten mag, dabei muffen dem Dichter vertehrte Richtungen in der Kunft vorgeschwebt haben, da ja dieg Be= wegungen im ideellen Gebiete find, welchem Göthe gerade hier das Reale entgegensett. Sehr passend, sich selbst zu wider= legen, citirt Dünger hier eine Stelle eines Briefes aus Rom von 1787, wo Göthe schreibt, es werden jest in Bruffel Scenen gespielt, gerade wie er sie vor zwölf Jahren in seinem Egmont niedergeschrieben, man werde Bieles jest für ein Basquill halten. Man sieht doch aus dieser Neugerung, daß Göthe das Wort Pasquill auf das Politische bezieht. Er will sagen, man werde eine objective Darstellung geschichtlicher politischer Berhältnisse jest fälschlich als Satyre auf Ereignisse, Berhältnisse und Ver= jonen der Gegenwart auslegen; es ist doch evident, daß er also in der Stelle des Briefes an Schnbarth ebendieß befürchtet für den Fall, daß er thate, wozu er Grund hatte, d. h. seinen Faust auf den politischen Schauplat führte. Dünker sucht diese Argumentation durch eine merkwürdige Logit abzuwenden: es handle sich ja nur von einer Auslegung als Spott auf be= stimmte wirkliche Verhältnisse, die er also (im Egmont) in der That nicht habe treffen wollen. Folgt denn aber, wenn Göthe gewisse politische Verhältnisse (empirische, gegenwärtige) nicht treffen wollte, daß er feine treffen wollte? - Es ist höchst wahr= scheinlich, daß Göthe bei den "realen und phantastischen Irr=

thumern" das Bild des Lebens an einem Sofe vorschwebte, wo= bei er aus feinen eigenen Erfahrungen in den erften Zeiten zu Weimar, seinen ersten Versuchen, wie ihm "die Weltrolle zu Besichte ftebe," also feinen jugendlichen Proben als Staatsmann, feinen Lehrjahren als Hofmann, zugleich aus dem Wildfangleben und dem Durcheinander von Sammlung und Zersplitterung bezeichnenden Grundzüge herauszuheben gedachte, gang begreiflichermagen besorgen konnte, man klaube ihm lauter Unspielungen auf die empirischen Personen und Berhältnisse heraus. Es läßt sich bieß gang wohl schließen aus dem, was er im ersten Acte des zweiten Theils wirklich gegeben hat, nur freilich war seine ursprüngliche Intention gewiß eine lebendigere; nach dieser sollte sich Faust gewiß nicht als unsichtbarer Mummen= Schang=Director hinter allegorischen Masten verbergen, sollte nicht bas handeln dem Mephistopheles überlaffen und diefes handeln sollte gewiß in etwas Anderem, als Papiergeldmachen bestehen. Also Staatsmann und hofmann. Run, und ber fünfte Act? Fauft als werkthätiger Herrscher eines tüchtigen Volkes? Das bestätigt ja doch wohl genügend, daß Göthe felbst unter den höheren Ber= hältnissen auch und namentlich politische verstanden hat. Zwei Rollen alfo haben wir, die auf diesem Boden spielen; daß Göthe ihn betreten wollte, darüber ift fein Zweifel mehr. bleibt nun von dem follte gurud? Ich habe (A. Krit. G. Bor= wort. N. Krit. Gänge Beft 3) behauptet, Fauft müßte auch als Revolutionär auftreten, zugleich die Meinung ausgesprochen, als höchst willtommener Stoff für diefe Rolle biete die Zeit, worin die Sage spielt, den Bauernkrieg dar, ich habe Köftlins Einwendung hiegegen beantwortet; zugleich habe ich gejagt, Fauft

muffe auch die Armuth koften und in dem bereits erwähnten, fehr unmakgeblichen, gegen übeln Schein von Unmagung mit einer Armatur von Gründen versehenen und doch so viel be= ichricenen Entwurf zu einem andern zweiten Theile gezeigt, wie leicht fich diese Motive verknüpfen ließen. Ich behaupte heute noch, daß dieß nur richtige Schluffe aus gegebenen Prämiffen sind. Soll Fauft ins handelnde Leben und soll auch hier der wilde Abealismus, der ja sein Grundzug ift, Schulgeld zahlen, so ruft, so ichreit eine gange Welt von Gründen: er muß fich auf die 3dee der Freiheit, auf die 3dee einer neuen Staatsord= nung werfen, muß diese Idee fassen, wie Rousseau, wie die französische Revolution sie gefaßt hat, wie heute der politische Idealist sie fagt und jederzeit fassen wird, d. h. abstract, ohne Rücksicht auf die Wirklichkeit, er muß diese unpraktisch gefaßte Idee aus ihrer Abstraction in das Leben überzutragen einen vorschnellen Anlauf nehmen, muß erfahren, daß ihm die Rein= heit seiner 3dee getrübt, beschmutt wird, Mephistopheles dient da= zu wie gerufen, Fauft fieht sein Werk scheitern, und schaut in hoher Ahnung eine Zufunft vor sich, wo erreicht und von Schladen gereinigt sein wird, was sein Uebersturz nicht erreichen konnte. Rein Wort weiter verliere ich darüber, wie leicht und natürlich dieß an die Geschichte der Zeit, in der die Sage spielt, sich an= knüpfen ließ. Welche ganz andere Anachronismen hat Göthe wirklich gewagt! Für meine Behauptung, Fauft muffe auch erfahren, mas Armuth ift, für das Recht ihrer Ableitung aus ben Stellen: "das bin ich nicht gewohnt, den Spaten in die Band zu nehmen" und: "der Menschheit Wohl und Weh auf meinen Bufen häufen" tann ich ohne pure Wiederholung früher ge=

gebener Gründe fein Wort weiter hinzuseten. Laffen wir aber, wenn es sein soll, die Armuth und behalten die Revolution, so tommt man gegen diese jo einfache Folgerung aus der Aufgabe immer mit dem humanismus. Fauft soll eine zu geiftige, zu ideale Natur fein, um in eine wilde politische Bewegung ge= worfen zu werden. Dünger z. B. (a. a. D. S. 9) sagt, ber durch den Kreis der idealen Schönheit durchgegangene Fauft tönne nicht von Umwälzungen, sondern nur von einer all= mählichen ruhigen Entwicklung das Heil erwarten, in den Kampf der Parteien sich zu mischen, sei ihm unmöglich u. s. w. ein Sutten darum, weil er Sumanist war, weniger für die Idee eines Rampfes geglüht, der fein Baterland von Rom befreien und politisch einigen sollte? Und wenn hutten nur ein unvoll= kommener Humanist, wenn ihm das Bange der claffischen Schonheit noch nicht aufgegangen war, warum soll ein Mann, dem sie aufgegangen ift, nicht bennoch wie er für große politische Ziele erglühen können? Ja, wenn man es so matt ausdrückt: "sich in den Rampf der Parteien mischen," dann hat man sichs freilich ichon verdorben. Was Parteien! Wen ein heiliges Feuer treibt, der läßt sich durch das Unreine, was allen Parteien anhängt, nicht abtühlen. Ein solches Feuer hatte Göthe darzustellen, und wenn er selbst sich sehr tlar bewußt war, daß das Parteileben die großen Ziele zu beschmuten pflegt, so eutsprach dieß ja eben seiner Aufgabe, denn er mußte, wie gesagt, seinen Belden durch die Wildheit seines zwar edlen Feuers straucheln, mußte seinen reinen Zweck gegen seinen Willen durch seine Partei beflecken laffen. um ihn dann zur Klarheit zu führen. Das hinderniß lag also nur im Dichter felbst, er wagte fich nicht in diese Sphare, weil in ibm der humanismus mit jener Sensibilität verbunden mar, welche vor der Berührung mit dem rauhen Boden der Thaten die Fühlfäden einzog. Auch die Reformation war ihm ja, weil fie grob und derb vorging, zuwider, wie einst dem feinen Eras= mus. Er wußte fehr wohl, was wir dieser großen ethischen Krisis des sechzehnten Jahrhunderts verdanken, er wünscht Chakespeare Glüd, daß er als Protestant geboren und erzogen war, er verspottet im ersten und zweiten Theil des Faust die Habsucht und Wahnpflege der katholischen Kirche, er mußte sich fragen, wo fein ganzer Fauft geblieben ware, wenn es keine protestantische Bildung gabe, und konnte um die Antwort darauf nicht verlegen sein, aber jene Schene seiner Natur vor allem Ungeftümmen, Groben und Knöchernen, Unschönen wirft ihn in den Widerspruch mit sich selbst, Princip und Geift der Refor= mation mit dem Beschränkten, das in Luthers Charafter neben dem Großen war, mit dem Runft= und Schönheitsfeindlichen in ihren geschichtlichen Rämpfen und mit ihrer späteren Verhärtung zu einem dumpfen Kirchen= und Dogmensystem zu verwechseln, und in dieser Laune beschuldigt er das "Lutherthum," daß es "ruhige Bildung guruddrange," in diesen Stunden meint er, man hatte Die afthetische Bildung des sechzehnten Jahrhunderts nur ungestört fortschreiten lassen sollen, und sie hätte uns auch, ja wohl beffer jum Ziele geführt. Das Bertommen des italienischen Volkes in seiner blos äfthetischen Bildung, bis es nach Jahrhunder= ten sich aufraffte, hatte ihn belehren können, was aus den Bolkern geworden wäre, wenn der große, grobe Riß durch Luthers rauhe Hand nicht dazwischen gefahren wäre. Und da die Reformation es war, an welche die ersten Bewegungen für die Menschenrechte

im Bauernfrieg und die erste Regung der Idee eines deutschen Staates im gebildeten Aldel fich fnüpfte, fo scheut er fich denn bavor, das eine wie das andere diefer Motive, das die Zeit der Entstehung der Faustsage so willtommen ihm darbot, frischweg zu benüten. Göthe hat in dieser Einseitigkeit des Humanismus etwas Romanisches; die große Mehrheit der Gebildeten in Frankreich und Italien lebt ja nicht in der geringsten Täuschung über Die tatholische Kirche, aber es ift fein Ernft, tein Wille da, fie in ihrem Kern zu bekämpfen, es fehlt an dem ethischen Saß, ohne den fein großes Uebel hinweggeschafft wird. Bon diefer Schneide braucht aber etwas auch der Dichter, wiewohl fie gunächst nur Gefinnung ift; sein Talent wird schon dafür sorgen, daß sie in die fünstlerische Gestaltung übergeht. Man mag bor Leid faum daran denken, was aus dem Fauft geworden ware, wenn in Göthes ichöpferischen Formgeist etwas bom Fener eines Sutten eingeströmt wäre.

Run soll aber, wie namentlich Sengler ausstührt, der Humanismus zugleich die wahre Vorbereitung sein für das große politische Wirfen des Helden im fünften Act. Seit wann ist ästhetische Durchbildung der Persönlichkeit (sei sie zugleich auch so sehr eine sittliche, wie solche Faust nach Sengler der Helena verdanken soll) die einzige rechte Vorschule für einen Herrscher? Lassen wir die großen Vortheile, die es böte, wenn man Faust in einem Kampfe um große Güter der Menschheit und des Vaterlands fallen ließe, einfach bei Seibe, lassen wir ihn lebend daraus hervorgehen und halten uns an Göthes Schluß: da wären doch die grausamen Erfahrungen, die Faust als Führer in einem Freiheitsfampf machen müßte, wahrlich ein besseres Lehrgeld für den

künftigen Herricher! Man befäme einen inneren Fortgang von ber tiefsten Wahrheit, einen Fortgang von überstürzter That zum stetigen, vernünftigen und maagvollen Wirten: ein Unterschied der Willens-Activität, der uns in den späteren Erörterungen febr wird beschäftigen muffen. Das Wahre aber ift, daß Göthe inr fünften Ucte feine Belena-Geschichten einfach vergeffen bat. Wäre ihm irgend daran gelegen, zu zeigen, daß daraus ein Ertrag hervorgebe, der dem Fauft als Herricher zu gute kommt, jo müßte doch irgendwie (was poetisch gang thunlich war) eine Thätigfeit ffichtbar werden für die Cultur=Unftalten in seinem Staate; es ift aber teine Spur davon; das Ringen, um dent Meer Land abzukämpfen und zu behaupten, muß freilich als Sinnbild fungiren für viele und für höhere Formen großer fürft= licher Thätigkeit, aber was hilft dieß? Ift die erziehende nicht hervorgestellt, so erfahren wir auch nicht, ob Göthe sie unter dem Sinnbild errathen laffen will.

Dieß führt auf die Frage nach einem organischen Fortgang, einem natürlichen Fortschreiten von Stufe zu Stufe. Wir haben sie an zwei Stellen schon berührt, namentlich als davon die Rede war, ob dieser zweite Theil objectiv genannt werden könne, wenn dieses Wort denn doch auch künstlerische Composition beseuten soll. Dabei muß lax versahren werden; wir dürsen von einer genialen Stizze nicht verlangen, was von einem geschlosssenen Drama verlangt wird; aber irgendwie muß doch der Maaßsstab eines Entwicklungsgangs angewandt werden, und mit ihm natürlich immer zugleich die Frage nach Schuld und Lernen aus Schuld und aus Folgen der Schuld. Erster Act: Heilung des zerrissenen Gemüths durch Opernmotiv — schon besprochen. Dann

Faust mit Mephistopheles an einem Sofe. Durfte dieg unmotivirt bleiben? Im Puppenspiel motivirt es sich von selbst, Faust will Ge= nuffe. Aber hier? - Fauft ift zuerst nicht sichtbar, während Mephistopheles dem Raiser Aussicht auf verborgne Schäpe eröffnet. Nachher, da sich die Schätze als Papiergeld entpuppen,. ift er da und spricht dazu ein flach allgemein pathetisches Wort. Inzwischen. der Mummenschang, Bild des Lebens in einem Mastengug, der gang in Allegorieen übergeht, bei denen wir uns nicht aufhalten; zu brüten, mas 3. B. ber Schluß bedeutet, mo des Raisers Bart anbrennt, dadurch Feuer ausbricht, von Plutus gelöscht wird, das überlaffen wir denen, die gern über des Raifers Bart ftreiten-Uns geht hier die Frage an, ob denn eine unsichtbare Mitwirkung Faufts bei dieser Mummerei anzunehmen ift. Er scheint hinter dem "Anaben Lenker" zu stecken; mehrere Stellen deutenhier sichtbar auf Gothe felbst als geiftreichen Meifter der Feste am hofe zu Weimar, dann auf seine Zurudziehung in die Stille und innere Sammlung; ber Inhalt mare: Fauft in ben Zerftreuungen: eines Hofes, dieselben durch seinen Geift belebend und schmudend; dieß wäre aber nicht dargestellt, sondern wir hätten nur (duntle) Darstellung der Darstellung. Doch es ift ja die folgende Herauf= beschwörung der Helena, wo Faust als höherer Hoffestmeister auftritt, demnach wird er bei dem Mummenschanz in dieser Rolle wohl nicht betheiligt sein? Non liquet. Folgt das hinabsteigen zu den Müttern, worüber schon genug und übergenug; Er= scheinung der Helena und des Paris, leidenschaftliches Entzücken Fausts - ich hole nach, daß in seinem Ausruf: "Hab' ich noch Augen? - Wahnfinn zolle" eine ber fpaten Spuren alter Rraft in Darftellung der Leidenschaft aufflimmert, -; Versuch, fie

an sich zu reißen, Explosion, Ohnmacht. Es scheint, dieß solle eine ähnliche Bedeutung haben, wie die Beschwörung des Erd= geifts und die Demüthigung durch denfelben im erften Theil: hier ein leidenschaftlich überstürzter Bersuch, sich den Geift der classischen Schönheit anzueignen, wie dort ein Bersuch, gewaltsam, ohne die Mittel der Wiffenschaft sich der Wahrheit zu bemäch= tigen. In dieser Ungeduld, dieser Leidenschaft läge nun etwas, das ungefähr einer Schuld ähnlich ift, und diese Schuld bestrafte fich durch ein geistiges Rudfinken und Erstarren-, das in der Explosion und Fausts Ohnmacht ausgedrückt scheint. Allein Dieser Schatten von Schuld, was hat er zu thun mit solcher wirklicher Schuld und ihren Folgen, wie sie das Drama als Lehrgeld Faufts verlangt, nachdem er ins Leben übergetreten ift? Wir haben längst gezeigt, wie ein organischer Fortgang es gefordert hätte, das Motiv der Helena so zu verwenden, daß das Humanistische an eine Lebenslage mit wirklichen Versuchungen gefnüpft worden wäre. — Folgt der unleidlich abstruse zweite Act, im ersten Theil allerdings zwei reizende humoristische Parthieen enthaltend: das Fabriciren des Homunculus ift aller= liebst, schade nur, daß man nachher nicht herausbringt, was der Knirps bedeutet, der Spaß wird halb Ernst, statt daß er toll tomisch verfolgt wäre, mag nun an den Halbwerth der blos philologischen Gelehrsamteit oder (wie es nach dem Zerschellen an Calatea's Muschelwagen scheint) auch an den Bulcanismus zu denken sein: gang köstlich aber ift der Baccalaureus als über= hirniger Idealist und des Mephistopheles gemüthliche Antwort auf seine Grobheit, namentlich: "Ihr wist wohl nicht, wie grob ihr seid?" Vom zweiten Theile dieses zweiten Actes an - ber

classischen Walpurgisnacht — durch den ganzen dritten hindurch bleiben wir nun stets im humanistischen (nebenber zugleich Natur= miffenichaftlichen: Bulcanismus und Neptunismus und bergleichen); und zwar immer ohne jede ethische Beziehung, wie das Drama fie verlangt. Soll das Suchen der Helena unter den auf dem theffa= lijden Schlachtfelde versammelten Fragen eine jolche haben, d. h. bedeuten, daß Fauft nun auf dem Wege fich felbst überwindenden geduldigen Eindringens zur mahren Aneignung der antiken Schönheit ftrebe: in einer jo dunnen, fadenicheinigen Spur einer Art von Berdienst wird doch keine Seele einen dramatischen Schritt Vorwärts erkennen; das Herumgrübeln und Lesen eines unthologischen Collegiums aber an dem frausen Material, das Göthe hier zusammengestoppelt hat, überlassen wir billig benen, die glauben, ein modernes Dichtwerk sei dazu da, Mythologie zu ftudiren. Denkt man an die Werdung des ichonen ninthischen Ideals aus den Unformen der Naturreligion, wie Sengler, dann ist übrigens des Zengs noch zu wenig, dann durften die alten Ruh-, Sunds-, Sperber-, Gulentopfe und dergleichen nicht fehlen. Nun jagen die absoluten Berehrer, das wirkliche Erscheinen der Belena im dritten Acte fei organische Frucht vom rechten Suchen im zweiten. Das ift nun doch Gothe gewiß nicht eingefallen; er konnte eben die Helena nicht los werden, bringt fie daber, nach dem die "Bhantasmagorie," die dann der dritte Act wurde, längst gedichtet ift, noch einmal, wie sie von Fauft herauf= beschworen wird, er kann dem Einfall nicht widerstehen, ein Gegenstüd zur nordischen Walpurgisnacht auszuspinnen, läßt sie hier durch Faust suchen, weist diesen an die Persephone, vergist dabei, daß er mit dem Sinabsteigen zu den Müttern eigentlich

baffelbe ichon gesagt hat, und bringt so diesen Schemen, wenn man jenes Gesuchtwerden mitrechnet, dreimal. Im dritten Act ift nun Fauft auf einmal Ritter, frantischer Beerführer im Beloponnes, der sich gut auf Taktik versteht und feine Schaaren ordnet, Helena gegen Menelaos zu schützen. Wie ist Faust, der aus einem Gelehrten ein Weltmann wurde, furze Zeit hofmann war, nun ein Kriegsherr geworden? Ober ift das eine phantafielose Frage? Beruft ihr euch auf das Recht des Dichters zu mährchen= haften Sprüngen? Gut, aber von organischen Uebergängen, Fortschritten follt ihr nicht reden, wenn die Sprünge fo gang verwegen ausfallen! Und nicht von Consequenz, denn wenn Fauft hier ein Beer führen kann, warum lehnt er es ab im vierten Act, oder umgekehrt, wenn es in der Ordnung ift, daß er sich hiezu nicht tauglich weiß, warum taugt er dort dazu? Daß hinter der Principien-Beirath mit Belena und hinter den Burgelungen Euphorions nichts steden kann, was in unserem jekigen Zusammenhang uns anginge, ist zu flar, um diesen Spud noch einmal aufzunehmen. Rach der Hochzeit zwischen Romantik und Claffik was soll Faust nun im vierten Act an= fangen? Run, vorderhand aus einem allegorischen Schemen wieder Mensch werden. Dann, was treiben? Nach einem geologischen Gespräch im Hochgebirg nimmt endlich der Poet einen Anlauf zu einer Bersuchung. Mephistopheles möchte Fauft durch Bilder eines glänzenden Genußlebens födern, befanntlich deutet die Stelle auf Berfailles und den Hirschpart, knüpft sich übrigens fehr gut an jenes Wort im ersten Theil: "wenn ich sechs Bengste zahlen kann" u. j. w. Faust weist die Versuchung zurück und spricht hier die schönen Mannesworte: "ich fühle Kraft zu

fühnem Fleiß - die That ift Alles, nichts der Ruhm." Er will herrschaft gewinnen, Eigenthum, er will Land bem Meer abzwingen, und nachdem ihm Mephistopheles vom Kampfe zwischen Raiser und Gegentaiser gesagt und wie jener in der Vorstellung aufgewachsen sei, man könne regieren und zugleich genießen, so legt ihm Göthe noch die gehaltvolle Rede in den Mund: "Ein großer Brithum; wer befehlen foll, nuß im Befehlen Seligkeit empfinden - - Genießen macht gemein." Aber eine Ber= suchung, die blos durch Rede wirkt, ift doch wahrhaftig eine schwache, es handelt sich hier gerade von dem Motiv, das viel früher und im Zusammenhang mit dem Humanistischen, und zwar eben draftisch, durch starte sichtbare Reize in Wirfung ge= fest fein follte. Und Fauft? Ift das nun irgend vorbereitet und vermittelt, daß er jett an großes männliches Wirken denft? Ja, wenn die Uneignung des Antifen vorher fo zur Darstellung gebracht wäre, daß wir zugesehen hätten, wie nicht nur die Schönheit, sondern auch die Lebenstüchtigkeit, Mannhaftigkeit und Thatfraft der Alten in seinen Geist überging! Wo ist auch nur eine Spur davon vorgekommen? Gebrutet hat er mit der Belena, jonst gar nichts. Und könnte Jemand behaupten, das sei nach= geholt in dem Worte des Mephistopheles: "man mertts, du fommst von Heroinen?" - Seltsam ist es, wenn man es dann als verdienstvolle Reaction gegen die Versuchung zur Ruhmbegierde auslegen will, daß er die ihm von Mephistopheles angetragene Rolle eines Obergenerals im Kriege zwischen Kaijer und Gegenkaiser ablehnt. Faust weiß eben — um vom vorhin genannten Widerspruch mit seiner Führerschaft als Frankenfürst abzusehen -, daß er sich auf Kriegsbefehl nicht versteht: "das

ware mir die rechte Höhe, da zu befehlen, wo ich nichts verstehe." So sieht er denn unthätig zu, wie Mephistopheles durch feine Zauberkünste und "allegorischen Lumpen" (so fagt ja Göthe selbst) Raufebold, Sabebald, Eilebente dem Raifer jum Siege verhilft, und hat nichts zu thun, als das dem Meer eigentlich erst abzuringende Land als Leben einzustreichen. Die nachfolgende Zeichnung der Pfaffen-Herrschsucht und Sabsucht gehört unter die glücklichen komischen Motive. Es ist nur sehr richtig im Sinn des Tragischen und der Faustfabel gedacht, daß dann im fünften Acte, wo sich der Dichter nun zur schönen Idee eines großen Berricher=Wirfens erhebt, eine doppelte Schuld eingeführt wird, wodurch dieß edle Walten sich befleckt, aber kann man sagen, daß dieser richtige Gedanke auch poetisch exponirt sei? Mephistopheles treibt Seeräuberei, fie fällt auf die Berantwortung Fausts, aber mit dem "widrigen Gesicht," bas er bei der Mit= theilung dieses Verbrechens macht, ift doch der Schmerz, den er fühlen müßte, nicht dargestellt und von Gegenwirkung ift keine Rede; ungeduldiger Eigenwille des Gewalthabers verleitet ihn, Philemon und Baucis aus ihrem Besithum wegtragen zu laffen, ihr Tod aus Schreden, obzwar nicht beabsichtigte Folge, fällt doch als Schuld auf fein Gewiffen; der Schmerz auch darüber ist nur schwach entwickelt. Dann sehen wir Faust noch von Schuldbemußtsein darüber gedrückt, daß er sich vom Zauber nicht lossagen fann: ein fehr dunfler Bunct. Bis dahin ift die Benützung der Zauberhülfe des Mephistopheles nicht an sich schon Schuld gewesen, sondern Schuld lag nur in den Thaten, die Faust in den Situationen begieng, wie sie durch diese Bulfe vermittelt waren. Doch man kann etwa sagen, der Bund mit

Mephistopheles, der Entschluß, sich der Zauberkünste der Hölle zu bedienen, sei ja als Ausdruck eines Willens, der durch die Welt stürzen will, ohne sich an Pflichten zu binden, an sich schon Berbrechen; man fann dieß fagen, wiewohl immer uner= flärt bleibt, warum Fauft nicht die wirkliche Schuld der That, die an den alten Leuten verübt worden ift, wenigstens auch und noch mehr verwünscht. Run aber, wenn Faust als Herrscher das Beste durch diefen Zauber bewirkt, wie steht es um den Werth seines Wirkens, der doch als wahrhaft sittlicher hingestellt sein soll? Man bedente, daß wir gleich in der zweiten Scene von Baucis erfahren, Damm und Kanal sei nicht durch den Fleiß der Arbeiter, sondern durch unheimlichen Zauber, ja Menschenopfer zu Stande gefommen. Und eben diese Arbeit. das Land gegen das Meer zu halten und zu erweitern, soll ja, wie wir gesehen, das Sinnbild sein für alle menschlich gefunde gemeinnütige Thätigkeit, zu der Fauft nun hindurchgedrungen ist! Wie reimt sich das? — Folgt der Auftritt mit den vier alten Weibern, den allegorischen Bälgen Mangel, Schuld, Noth, Sorge. Warum findet die Schuld feinen Eingang? Weil Monarchen unverantwortlich sind? Aber hier handelt es sich doch wahrhaftig von innerem Schuldgefühl, und davon foll doch Fauft nicht befreit sein? Noch ein hübsches Erklärungsstücken sei hier erwähnt: "Schuld ist nicht im sittlichen Sinne zu verstehen, sondern es ist der drückende Bustand der von Gläubigern gepeinigten Armen gemeint" Dünger. — Was will nun das Erblinden durch den Anhauch der Sorge? Ihren inneren Einfluß hat Faust in der Troprede gegen das Blinzen nach Jenseits, einer der wenigen ächten Kraftstellen dieses Theils, abgewiesen;

es scheint also die Blindheit buchstäblich gemeint, eben als eine physische Strafe für die letten Berschuldungen. Alber was tönnen wir bei einer solchen physischen Strafe denken? Soll fie als Motiv dienen, um zu zeigen, daß Faust sich durch tein Uebel niederschlagen läßt, da er gleich darauf wieder mannhaft seine Thätigkeit aufnimmt? Allein es ist ja doch die Sorge, durch deren Anhauch Faust erblindet; soll es vielleicht heißen, Faust erblinde zwar nicht durch tiefere Sorge um das fünftige Beil seiner Seele, aber durch ein Leben voll praktischer Sorgen? Können aber diese so groß sein, da ihm in all seinem Thun der Zauber beigestanden ift? So führte dieß auf den fatalen Bunct zurud, daß er fich über die Fessel der Magie, an die er noch gekettet, zwar beklagt, aber diese Fessel nicht bricht und daß hiedurch sein Wirken allen ethischen Werth verliert. Allerdings jagt Fauft bei dem Andringen der Sorge für sich: "nimm dich in Acht und sprich fein Zauberwort;" fünftig also will er doch auf Zanber verzichten, also Sorgen übernehmen wie ein anderer Menich, aber von fünftigen Sorgen wird man nicht blind. Rurg, ein ganges Rest von Berwirrung.

Dieß ist denn Alles nicht eigentlich Dichtung, sondern es sind nicht zur Klarheit gediehene Denk-Operationen. In der letzten, großartigen Rede Fausts: "ein Sumpf zieht am Gebirge hin — Augenblick", da ist wieder Poesie und philosophische Tiefe vereinigt, die wir in einem andern Zusammenhang zu heben suchen; man vergist, so lange man sie liest, daß die Thätigfeit, in deren Fortsührung und Erweiterung nach den höchsten Zielen Faust ein so reines Glück genießt, so unzulänglich dargestellt, so schwierigen Zweiseln ausgesetzt worden ist. Aber das legen=

darische Schluß-Dratorium, welches folgt, nachdem Mephistopheles um seine Beute gebracht ist, rührt das Gefühl jener Unzuläng- lichkeit und die Zweisel erst recht wieder auf. Eigentlich tritt eine Wechselaushebung ein. Die ethische Kraft der letten Reden Fausts, namentlich des energischen, freien Wortes gegen das Jenseits, schlägt den ästhetischen Glauben an diese Goldgrundbilder todt, wir wollten sie nicht mehr, auch wenn sie so rührend gemalt wären wie die eines Fiesole; der Athem will frei sein und duldet nicht mehr den mit Kuttengeruch vermischten Weihrauchse Geruch; doch nicht von dieser Seite ist hier zu sprechen, sondern von der umgesehrten Wirtung, nämlich eben von dem Anreiz zu Zweiseln in rückwärtsgehender Richtung: man hat durch das vorhergehende Vild von Fausts Thätigkeit zu wenig Inhalt gewonnen sir die an sich so herrlichen Worte der Engel: "wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen."

- Und dieß nun, dieses Bedenken wirst sich weiter zurück und dehnt sich auf den ganzen zweiten Theil aus: Faust hat nicht wahrhaft gestrebt, menschlich geschlt, aus Schuld sich erhoben, ist nicht bereichert aus Berirrungen hervorgegangen, und ich nuß bei meiner alten Behauptung (N. Krit. Gänge B. 1, H. 3, 153) stehen bleiben, daß der Einwurf frommer Gemüther, die das Kirchliche im Schluß für baare Münze nehmen und im Ganzen dieses zweiten Scheils die eigentlichen Intentionen des Dichters nicht von der schwachen Aussichtung zu unterscheiden-vermögen, der Einwurf, Faust werde zu seichten Kaufs erlöst, einen Schein von Recht erhält. Man erinnere sich nun asso, daß drei Acte hindurch das humanistische Streben, und zwar unsehendig dargestellt, sich sortschleppt; daran aber hat Göthe sort und sortgesponnen

weil er, wie er einmal war, nicht an die eigentliche Aufgabe hinwollte, das Handeln. Daß er es zulet seinem Widerstreben noch abgerungen hat, mit dem großen Herrscher-Motiv zu schließen, sei noch einmal und abermals höchlich anerkannt, allein so schön das Facit, die Colonnen der Rechnung wimmeln von Lücken; esist umgekehrt wie im Wilhelm Meister, wo Göthe nach eigenem Geständniß "aus einem realistischen Tit" es unterließ, aus der Fülle seiner Factoren die Summe zu ziehen.

## Die vierte Urfache: die rein subjective Echwierigkeit.

Is letzter Grund der langen Wehen, welche die Geburt des Faust hinhielten, ist die Intimität des Verhältnisses zwischen Dichter und Gedicht aufzusühren. Warum nicht als erster, da vom Ich des Poeten doch Alles ausgeht? Nur deswegen nicht, weil wir nach dem Grade des Erschwerungsgewichts angeordnet haben; da mußte voranstehen, was einer rüstigen Fortarbeit nuit einem gewissen Schwergewicht der Objectivität entgegenstrat. Der Sthwechsel war freilich auch etwas Subjectives, allein waren die Räder von Göthes Dichterwagen einmal im Geleise des Classicismus eingesahren, so war nur mit einem so gewaltsamen Ruck herauszusommen, wie man es täglich sehen kann, wenn ein Wagen in Pferdebahnschienen gerathen ist; auch die philosophische Schwierigkeit war subjectiv, aber ein Geset

nennen wir objectiv, auch wenn es in der subjectiven West herricht, ein psychisches Geset aber spricht, daß Niemand zugleich gang Philosoph und gang Dichter sein tann; die politische Schwierigkeit endlich rubte für Göthe auf einer Naturschranke feines Geistes, die jenseits seiner Willfür lag. hier nun aber ift vom Subjectivsten des Subjectiven die Rede. Der Fauft ift, wie man längst weiß, mit des Dichters eigenem Bergblute ge= Schrieben, dem Herzblut seines Geiftes und seiner Seele. Man tennt Göthes Wort, seine Gedichte seien eine fortlaufende Beichte; im Faust hat er sein Geheinstes gebeichtet. Ich trete nicht weiter auf das Bekannte ein: - die erste Liebe Göthes, die Margareten ihren Namen gegeben hat, die Gewiffensleiden nach der Trennung von Friederike; in welchem Sinn einer der ältesten Freunde Göthes, Merd, gewisse Büge jum Mephiftopheles leihen mußte, wird gleich zum Prolog besprochen werden müffen, ob= wohl man mit der Notiz selbst Niemand etwas Neues fagt; wich= tiger als alles dieß ift das Bild der felbsterlebten Beistesstürme, wie es den Anfangsmonologen zu Grunde liegt, es ift schon be= rührt und muß weiterhin einläßlicher zur Sprache kommen; wie der dunkle Drang nach Erkenntniß den jugendlichen Dichter felbst zur Mystik und Alchemie trieb, weiß man aus "Wahrheit und Dich= tung"; das Umfassenwollen eines All der Menschheit, wie es Gothe dann im eigenen Bufen erlebt hat, die Mühen der Arbeit, fich zur Resignation durchzuringen, auch dieß bedarf besonderer Erörterung an gegebener Stelle und ift bier nur für die gegen= wärtige Beleuchtung anzudeuten; man nehme hiezu den langen, tiefen, schweren Proces der Aneignung des Antifen, die bis zur Krantheit gesteigerte Sehnsucht nach Italien, Diese eigene beiße

Leidenschaft für Helena, und man vergeffe, daß diefer Bug poetisch nicht mehr zu frischer Gestaltung hat gelangen tonnen: genug, Göthe muß ein Gefühl gehabt haben, als ftelle er fein geheimstes Inneres nacht bor die Augen der Welt. Gine Scham, eine Schen, ein Bangen, ein Schauern — man nehme es zu= sammen mit der Angst vor der Tiefe der geahnten Weltgeheim= nisse und man versteht das Wort: "mein Lied ertont der un= befannten Menge, ihr Beifall felbst macht meinem Bujen bang"; allerdings hat man Grund, diesem Worte noch andere Beziehungen ju geben, nämlich auf alles bisher Besprochene; der Beifall macht dem Dichter bang, weil er inzwischen seinen Styl um= gebildet hat, weil er nun den Philosophen genügen und weil er das politische Feld betreten soll. Und so verhält es sich mit dem Ganzen der Zueignungsftrophen, man versteht es nur, wenn man sich die Intimität vergegenwärtigt, wovon wir sprechen. Daher auch das Berpaden, Berfiegeln, Berbergen, das wider= ftrebende Wiederöffnen des Manuscripts, überhaupt also das schwere Losgehen vom Innern als die geheimste, lette, dem Drude ihrer Wirlung nach nicht stärtste, aber darum mahrlich nicht schwache Urfache des langen Zögerns.

Dieß rein persönliche Gefühl verband sich nun mit dem Gefühl der alten Sage und ihres Zauberhauchs, der Sage, die nach Widmanns Worten in seinem Faustbuch "wunderlich dasherrauscht." Alles dieß spricht sich höchst merkwürdig in der Briefstelle von Rom 1788 aus, die wir längst angeführt haben, die aber für diesen Zusammenhang so besondere Bedeutung hat, daß wir sie jeht nach ihrem ganzen Wortlaut hersehen: "dasalte Manuscript macht mir manchmal zu denken, wenn ich es

vor mir sehe. Es ist noch das erste, ja in den Hanptscenen gleich so ohne Concept hingeschrieben, num ist es so gelb von der Zeit, so vergriffen, so mürbe und an den Rändern zerstoßen, daß es mir wirklich wie das Fragment eines alten Codex aussieht, so daß ich, wie ich damals in eine frühere Welt mich mit Sinnen und Ahnen versetzte, mich jetzt in eine selbstgelebte Vorzeit versehen muß." So fließt ihm die eigene Vergangenheit mit der vergangenen Sage ineinander, und so — im Großen — ist das tiesste innere Leben eines modernen Tichters mit einer dunkeln, gespenstischen Sage aus alten Tagen seines Volksineinandergessossen.

Die deutsche Heldensage hat nicht das Glück genoffen wie die griechische. Wohl hat eine Art von felbst noch naiver Aunstpoesie den Stoff in die Sand genommen, aber sie war weber als Runft so hell, noch als naive Runft so naturvoll wie die homerische: hier ist nicht homers Auge, noch der Strom feines Berfes, Die Naivetät ist zu sehr auch Armuth und Ungeschicklich= feit, um den Stoff, deffen Urgeftein mit heterogenen späteren Culturichichten durchschoffen ift, von innen heraus zu einer Gin= beit zu durchdringen und neu zu beleben; große und stimmungs= volle Anschauungen fühlt man im Ribelungenliede durch, ohne bag man fie ans volle Licht gebracht fande. Dieg Glud aber ift ber deutschen Literatur geworden, daß spät, nach langem Berfinken in die Unnatur, langer Entfremdung vom eigenen Genius und langem Berausringen aus diesem Elend ein Dichter erstand, ein Kind der freien und wachen Bildung der neuen Zeit, und boch geheimnisvoll aus dem Schoose bes eigenen Boltsgeiftes geboren mit Sinnen, die noch etwas vom Braufen des alten

Wodan vernahmen, und doch zugleich mit Augen so flar wie die des homer, ein gang gelöster, gang hellblidender Geift und doch ein Kind im Sinne der hohen Kindheit jener wenigen Erlefenen, die als eine zweite Art höherer Naturwesen unter den Menschen wandeln. Die Heldensage aus dem Zauberschlaf zu weden, dazu war es zu ipat, ihr konnte ein Seelenleben, das mit dem Geift des neuen freien Bölkerlebens getränkt war, nicht mehr eingegoffen werden. Aber eine Sage bot fich bar, viel alter in ihrem Ursprung als in der consistenten Bildung, in der sie überliefert ift, noch umwittert vom Zauberhauch des Heidenthums, in ihrer bestimmten Gestalt finster driftlich, ja theologisch gefärbt, eine Sage von fürchterlichem Abfall von Gott, Bund mit dem Teufel und entsetlichem Ende. Abfall von Gott und Allem, was den Menschen heilig bindet: ahnungsvoll ergreift der junge Dichter dieß Motiv und der wilde, freche, dumpftrozige Abfall der Sage wird jum Bilde des ungeheuern Strebens der er= wachten Menscheit, frei von sich jelbst aus zur Wahrheit und jum wirklich Guten und jum wahren Gute durchzudringen. Man hat die Sage blind überschätt. Die Nachflänge alter Mythologie, das Geisterhafte ihrer Stimmung: dieß ist etwas gang Anderes als die Art von Tiefe, welche moderne Erklärer in ihr suchen. Gine Vertiefung ift ihr widerfahren, die in allen Buncten eine radicale Umwandlung ift. Fauft, der Tenfel, der Paft, das Ende sind von Grund aus andere geworden. Das Wunderbare ift, daß bennoch zugleich der dunkle, bange Stimmungs= hauch erhalten blieb, getragen durch die tiefen Zusammenhänge mit dem geheimnisvoll Selbsterlebten im Dichter. Göthe spielt mit der Sage, er geht gang frei weltmännisch mit ihr um und

der Fauft, der über den Teufel, wie er endlich erscheint, gar nicht erschrickt, sondern nachläßig und bequem mit ihm plaudert, ift ja er felbit, der flare Weltmann, der an den Teufel gar nicht glaubt. Wir werden des Näheren sehen, mit welchen ironischen Lichtern das Rationelle überall durch das Mythische scheint, die Illufion aufgehoben und wiederhergestellt wird. So ift auch Alles mit humor durchleuchtet, grobem und feinem, der fich anschausich in der Handlung niederschlägt. Gin Contraft= leben, jo scharf, jo fed, jo springend, wie es der gräcifirte Göthe nicht wieder und der allzuspät zu seinem Faust zurückgefehrte mit ichwachem Erfolg wieder wagte, hebt mit bligenden Schlag= lichtern und scharfen Schlagichatten Gruppe von Gruppe, Ge= danke von Gedanke, die doch Alle wieder ineinander hinüber und berüber dämmern, flimmern und glitern. hier ist Alles in ftarte Theile, fantige Massen gesondert und doch verschweben im Weiten und in den Cden und Winkeln des Raumes die stechen= den Scheine ungewiß in Dämmerungen, wo das Auge nichts mehr sieht und der Sinn um so mehr Unbekanntes ahnt. Luden, Sprünge, zerworfene Formen beleidigen den Blid, der zusammen= faffen möchte, aber das Geisterlicht beschäftigt alle Nerven und alle Gehirnschwingungen jo, daß das Urtheil über die Runft= mängel entwaffnet wird.

Und doch ist auch dieß nur wieder ein Theil der Betrachtung, wir müssen auf die Vergleichung mit Homer zurücktreten. Göthe schreibt über ihn 1787 aus Neapel an Herder, frisch aus den Eindrücken Siciliens, von denen er soeben hertommt: "Was den Homer betrifft, so ist mir wie eine Decke von den Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleichnisse u. s. w. fommen

ums poetisch vor und sind doch unfäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigfeit gezeichnet, vor der man Selbst die jonderbarften, erlogenen Begebenheiten haben eine Natürlichfeit, die ich nie jo gefühlt habe, als in der Nähe der beschriebenen Gegenstände". Es scheint ein Abstand unendlicher Weite, der den rasch hinwerfenden, geiftreich stizgirenden, magisch beleuchtenden modernen Dramatifer von dem behaglich verweilenden, ruhig nachzeichnenden epischen Dichter uralter findlicher Zeiten trennt, und doch — da Dichter Dichter bleibt - wer muß nicht an Homer denken, wenn er aus jenen geifterhaften Dämmerungen, phantaftischen Bildern und gefreuzten Reflegen im Vordergrund die einzelnen Gestalten ganz taghell sich in einer Klarheit abheben sieht, daß er sie glaubt greifen 311 fonnen, während sie doch, wenn er sie greifen will, zurück= weisend sprechen: wir sind nicht von dieser Welt! Und Alles mit ein paar Binjelzügen, wie Rottmanns Erd= und Bergbildungen! Wir hören es tausendmal wiederhoten, der Künftler müsse nur das Wesentliche geben, das Unwesentliche tilgen, so werde er das Reale ins 3deale verwandeln: nun, hier ift es einmal geleiftet; wenn man fragt: was bedeutet realistischer Styl, der doch gang idealistisch ift? - hier hat man die Antwort. Co auch die fomi= schen Figuren. Wir wollen noch nicht weiter auf den tieferen Sumor eingehen, der muß im Zusammenhang mit der Bedeutung des Mephistopheles besprochen werden, sondern uns nur gönnen, in Unerbachs Reller einzutehren. Die Entbehrlichteit der Scene haben wir zugegeben, als sie uns bei gewissen Parthieen in Romeo und Julia einfiel; Fauft fennt dieß Studententreiben und hat nicht hier zu lernen, wie leicht sichs leben läßt, er langweilt sich, ex

ist eine Episode, für die man vom Standpunct der Composition ans nur das Wenige fagen tann, fie erweitere das Bith bes akademischen Lebens, helfe dem Drama Stimmung, Ion, Charatter der alten Zauberjage mit ihren luftigen Streichen fichern und gebe ein derbes Vorspiel der feineren Liften des Mephistopheles, -. wer fragt lang nach ihrer Müßigfeit, wenn er die platten Buriche jo im Bollfaft der bestialischen Naivetät sich baden sieht, ganze, runde Kerle, eine Art umgekehrter Götter, freilich Schweine von Göttern, wie jene zwei feligen brüllende Strolche in der Dresdener Galerie, von Adrian Bonwer mit wunderbarer Genialität auf die Leinwand |geschlendert, |oder wie das umgekehrte Ideal eines edeln Ritters von Chatespeares Zauberhand, der Falftaff! Und welche Stala der Komit darin, da unter den Platten der Platteste sagt: "wie sich die platten Buriche freuen!" und über Alle wieder der höllische Erzichelm lacht, weil sie ihm Alle gleich platt sind!

Dentt man sich einen Künstler |von so großem Genie und so sicherer Technit, daß er fähig ist, eine Figur, wie sie der Zusammenhang einer Gruppe fordert, mit ganz wenigen Strichen und Puncten wie mit Einem Zug so hinzustellen, daß jede Linie, jeder Tupf zum beabsichtigten Ausdruck und Charafter genan eben recht geführt ist hund sitzt, so hat man sich der Vorstellung von dem Bilde Margaretens genähert. Sine Nach-hülfe für das Verständniß einer solchen Leistung, die mit so wenig so viel gibt, wird es sein, wenn man sieht, wie der Künstler den Eindruck mitwirken läßt, den die Erscheinung auf die and dern Figuren in der Gruppe hervorbringt; ich erinnere nur an das erste Austreten: wir sehen Margareten sogleich mit Faust-

Augen und Seele: "beim Himmel, dieses Rind ift schön -Entzüden gar;" man rufe fich namentlich die Wirtung bes einen unter den Pradicaten ins Bewußtsein: "wie sie die Augen niederschlägt, hat tief sich in mein Berg geprägt" (chinava a terra il bel guardo gentil. Petrarca). Die Bergleichung mit dem Zeichner ift ja natürlich auch wieder . gang ungulänglich, der Dichter legt mit schlechthin sicherer Berührung durch das elettrische Wort ganz leife Reize, einen um den andern, an unsere Phantasie, daß sie sich vorstellen muß, und zwar gleich bei diefer erften Begegung nicht nur ein schönes Weib, sondern ein Weib, dem Sitte, Scham, Frömmigkeit im alten Volksftul inwohnt. Schon sind wir gestimmt, eine Seele zu finden, die ganz unverfälscht ist, ganz einfach, wir möchten sagen: wie ein blauer Himmel, wenn der Ausdruck nicht so leidig verbraucht ware —, einer Seele, deren Einfalt nicht falg= los ist, — da wir sogleich sehen, daß ihr die Waffe des Weibes gegen Frechheit, das raich abweisende Wort, nicht mangelt, -Die aber gegen einen Angriff, der im Tone der Berglichkeit er= geht, wahrscheinlich wehrlos sein wird. Wenn man die rührendsten Frauenbilder dramatischer Dichter zusammenftellt, wird man finden, daß sie das Söchste an Reiz hervorbringen, wo sie, nachdem dafür gesorgt ist, daß wir uns die Erscheinung an= muthig vorstellen, die Anmuth mit der Lauterkeit und Güte ver= binden. Go ift Ophelia, so ift Desdemona. Der letteren muß man auch bei dem Zuge gedenken, den Göthe wirken läßt, da er Greichen zum zweiten Male einführt; jene plaudert unter dem Austleiden mit Emilien, Gretchen mit fich, während fie die Böpfe flicht; das nebenherlaufende zufällige Thun drückt der

Situation den ganzen Stempel der Unbelauschtheit auf und Alles rückt ins Licht der reinen Raivetät. Göthe leiht nun feinem Geschöpf eine weibliche Schwäche und eine Schwäche der Volkseinfalt, die sich aus dem bescheiden Geschlossenen ihres Zustandes hinauffehnt nach dem, was für dieses Glück zerstörend ist, die dem Reiz von Geschenken und dem Reiz der überlegenen Bildung nicht widerstehen kann, er leiht ihr eine Blindheit um die andere: Gretchen hat 3. B. so wenig unterscheidendes Urtheil, daß sie mit einem so gemeinen Weib umgehen fann, wie Fran Schwertlein; es ist nur immer vorgebaut, daß dieje Blindheit nie jo migverstanden werde, als fonnte jemals Unreines fie beflecken; die Einführung der Frau Marthe wirkt weit mehr noch als lichthebender Contrast wie als zweites, die Verführungs= gefahr steigerndes Moment neben Mephistopheles. Die Garten-Scene gehört unter das Wirksamste, was je ein Dichter erfunden hat. Nachdem Göthe einmal zwei Paare hatte, eines die Fronie des andern, das gemeine durch das reine doppelt fomisch, das reine durch das gemeine und durch Fausts Gewissensichwäche auf die Folie des Unheimlichen gesetzt, jo fiel ihm ein, er wolle sie abwechselnd nebeneinander am Zuschauer vorübergehen und in dieser Situation, auf solchem dunkeln, höllisch komisch dämmern= dem Grunde die Rojenknojpe der Liebe rührend und erschreckend sich öffnen laffen. — Wenn wir in der Betrachtung der Stellen, die von besonderer philosophischer Tiefe sind, das Religions= gespräch aufnehmen, wird zu zeigen sein, wie der Dichter es meint, wenn er an dieses reine Motiv die Zusage fnüpft, die Greichens Untergang herbeiführt. Bon da an sieht man finsterer die dunkle Wolfe über ihr ichweben. Das Gefpräch am Brunnen

ist wieder ein Meisterzug; die Scene fündigt gang berb realistisch und doch höchst stimmungsvoll bang, schwill, den nahen Blit und Donner an; Greichen subsumirt sich felbst unter die Unbarmherzigkeit des Volksgerichts, das ihr droht, denn sie selbst hat immer ebenjo gerichtet und theilt auch die wahre Triebfeder feiner Granfamteit, die Lischen flar genng verräth; zugleich aber wie reinigt sie der Dichter, wie sichert er ihr unser Mitleid durch ihre Hoffnung auf Trene des Geliebten und durch die rührend herzlichen zwei letten Zeilen! Nun hat er uns zu jagen, daß das Schicffal da ift und daß die Bertrauende auch bereits abnt, fie werde es als Verlaffene hilflos ertragen muffen. Wie thut er es? Nichts wird anseinandergesett, nichts entwickelt; Alles in das Gebet vor dem Madonnenbilde, diesen stammelnden, aus den Tiefen des Jammers hervorgeholten Senfzer zusammengepreßt: Bittern, Beben, Durchwühltsein bis auf's Mart, Todesangstichweiß im fürchterlichen Alleinsein - dem Hörer ift überlaffen, alle besonderen Umstände sich vorzustellen und er durchfliegt diese Vorstellungen in Ginem Augenblid mit einem Grauen und Mitleid, das vom Geisterhauch entseklicher Träume durchschauert ift. Balentin: wer führt Gothe den breiten, faftig derben Bug der Sand nach, womit diese Landafnechtfigur aus Kernholz geschnitten ift? Gleich der Monolog: wie lebt die Anschauung, das Gefühl Des früheren Stolzes auf Die Schwester, Der jekigen Scham, wie wird es gang Gegenwart! Dann der Anfall, der Rampf, Alles bligschnell und in dieser Bligesichnelle dem Fauft durch Parade und Zuruf des Mephistopheles ein Mord unr jo geschwind auf dem Teller präsentirt und aufgegriffen. - der begueme Sohn: nun ift der Lümmel gabm! - und endlich der wilde Fluch des braven und rohen Chrenretters, der die Schwester erst gang ent= ehrt, wie iprudelt Alles, wie fnistern eleftrische Söllenfunten hindurch und mit welchem Donnerichlag entlädt sich das Schickfal! Greift man in das Gange diefer Scene, eines Runftwerts für sich, hinein, wo man will, und nimmt nur ein paar Verse heraus, jo find fie claffisch; jo die Zeilen, worin Fauft bei ieinem Auftreten den dumpfen Depressionszustand, Mephistopheles dagegen jeine Wohligkeit ausdrückt: "und mir ift's wie dem Rätlein schmächtig, das an den Venerleitern schleicht" u. f. w. es macht Mancher schöne Berje und hat nie eine zufällige Ericheinung, fleine Beobachtung jo mit einer Stimmung gujammen= gefühlt wie Göthe in den wenigen letten Worten. — Nun ift vorzubereiten, zu erflären, wie die Unglüdliche zur Kinds= mörderin wird, es ware die Reihe der Zuftande zu verfolgen: Qualen des von der Phantafie, welche die Schuld übertreibt, irre geführten Gemiffens und Schauer vor dem entseklichen Gott des Mittelalters, tödtliche Bangigfeit aus den dunkeln Tiefen des leiblichen Daseins aufschwärend - Hülf- und Rathlosigfeit: fein Freund, fein entlastendes Geständniß gegen Andere möglich statt all dieser Ausführung stellt der Dichter die Verlorene unter die Gewölbe eines Domes in die Mitte des Volks, das ihr der Repräsentant des unbarmherzigen Urtheils über ihre Schuld ift, und unter die Schreckensbilder des jüngsten Gerichts, die ihr aus dem Requiem mit Pojaunenton entgegenwettern, und was eigentlich die innere Stimme jenes irrenden Gemiffens spricht, raunt ihr von außen mit beiserem Flüstern, in furgen, gestoßenen, athemlojes Bangen erpressenden Verjen ein Söllen= geift ins Ohr: einer der bewundernswerth raichen, durch und

burch unmittelbaren und spontanen Phantafie-Acte des Dichters. - Die Scene: Trüber Tag, Feld besprechen wir anderswo, da fie an philosophischem Gedankengehalt jo tief, als ftark und wild burch Leidenschaft, schneidend durch teuflische Ralte, durchaus furchtbar stimmungsvoll ist. - Jett soll uns angekundigt werden, daß Gretchen jum Tod verurtheilt fei, die Urfache ahnen wir von selbst. Statt aller Auseinandersekung nun diefes Vorüberbraufen des Fauft und Mephistopheles auf ichwarzen Pferden am Rabenstein, den Geister unter jeltsamem Neigen und Beugen zu einem dunkeln Werke zubereiten und weihen: es ift wie im Wahnfinn, im Fieber geträumt und doch gang flar, der Dichter weiß gang mach, was er eminent som= bolisch sagen will. Das einzige wie in einem magischen Schatten= spiel vorüberhuschende Bild stellt ihm das Dichterzeugniß aus, wenn es anders wahr bleibt, daß der Dichter ein heller Nacht= wandler ist, und es gibt der Psychologie des Schönen Recht, wenn sie gur Erflärung des fünftlerischen Schaffens es für nöthig hält, sich mit der Natur des Traumes zu beschäftigen.

Darf man mit Aristoteles die Wirkung der Tragödie in die Erwedung und Reinigung der Affecte des Mitleids und der Furcht sehen und ist unter diesen Namen die gesammte Welt der sympathetischen Seelenbewegungen zu verstehen, so muß man sagen, daß die ganze Geschichte des Drama teine Scene aufzuweisen hat, welche umfassender der Bestimmung des Tragischen genügt, als die Schluß-Scene des ersten Theils; denn es wird feine zu sinden sein, welche mit rührender bewegten Gestalten, tieseren Herztönen, markerschütternderem Grauen die ganze Seele aufswühlt und heißere Thränen auspreßt, die im Einzelschicksial das

gange Menschenloos beweinen. Jedes leere Rührungs = Elend wird ichon durch die Anfangsworte Fausts abgeschnitten: "der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an," - ber ganzen Seene ift durch diese Worte allein schon die hochsymbolische Bedeutung gesichert. Sat der Dichter dadurch vorgebaut, daß die Gewalt der Stürme und Stoke auf die Seele feine rohftoffartige bleibe. so wird die Reinigung noch tiefer von innen heraus vollzogen durch Margaretens Erhebung aus Schuld, Schmach, Berzweif= lung, Verrückung zur sittlichen Klarheit, durch ihr freies Scheiden von Fauft und ihr freies Gehen in den Tod, der nun aufhört, ein blog von äußerer Gewalt aufgelegtes Schickfal zu fein. Dieje Klarheit ist nicht völlige Helle des Bewußtseins, ganz tritt die Arme nicht aus dem Irrereden heraus, in der Form spricht auch dieser sittliche Act sich traumhaft aus, aber nur um jo sicherer, unbestechlicher, weil darin das Sittengesetz mit der Nothwendigkeit eines Naturgesetes auftritt, als unbeirrter Instinct, als unverrückbarer Compag erscheint. Dieg ist die Krone des Naturtons, der sich so einzig mit der geistigen Sohe und Großheit der furchtbaren Scene einigt. Hier ift Alles naib, volksmäßig, ein Bild des Realstyls, wie es die Welt reiner nie gesehen hat, noch sehen wird. "Da sitzt meine Mutter auf einem Stein und wackelt mit dem Kopfe": — der elassieirende Göthe hätte es nicht zu jagen gewagt und welche Schauer hauchen aus dem fomisch platten Worte! — Es erschöpft nicht die Bedeutung unserer großen Dichter, aber ein wichtiger Theil derselben wird ausgesprochen, wenn man jagt, fie feien in den Kern des Wesens der Nation eingedrungen und haben ihn in Kunstform gehoben. Gretchen ift eine reine Boltsgeftalt, aber wir jagen nicht umjonft:

Nation; Faust spricht eine andere Sprache, als sie, er gehört der freien und hellen Geistesssphäre an, doch ist er in jedem Tone ebensoschr ein Mann von deutscher Art, wie ein Mensch, ein Bild der Menschheit in ihrem "übereilten Streben"; beiher gesagt: auch dieß ein Beweis, daß es möglich war, ihn in höhere Verhältnisse zu führen und doch dem lebenswahren Style tren zu bleiben. — Hier breche ich ab, um nicht noch einmal in die Frage hineinzugerathen, was der zweite Theil aus diesem lebendigen Menschen gemacht habe.

Es sind dieß ungulängliche Andentungen, in Wahrheit nur Unfate zu einer rein äfthetischen Wurdigung des Fauft, einer Arbeit, die unserer Literatur ebensosehr noch fehlt, als eine genügende Hebung all des tiefen Sinnes, der in ihm verborgen liegt. Bu letterer beigntragen, ift die Aufgabe des zweiten Abschnittes dieser Schrift; er wird natürlich den poetischen Werth der zu behandelnden Stellen auch als folchen wieder berühren; auch der erste Abschuitt hat uns nur indirect darauf geführt, Dieje Winke zur afthetischen Schätzung zu geben; eine erschöpfende Behandlung des Gangen hätte natürlich den Gehalt= und Form= werth ungetrennt, und Schritt für Schritt bem Drama folgend zu umfassen, dazu aber bedarf es, wie mir scheint, noch mehr als Einer Vorarbeit. Auf was ich mich gar nicht näher ein= taffen fann, weil es mich viel zu weit führte, dieß ist der Bers; nur ein paar Worte fann ich mir nicht verfagen. Wer aufmerkfam liest, wird im Fauft eine große Menge falicher Reime finden (Sohe auf Rabe, reicht auf steigt u. dgl., gleiche Wörter 3. B. auf — auf), zum Theil sind es Frankfurtismen, doch auch ein arger Schwabismus kommt vor (dämmert auf flimmert).

Alber auch nur wer die Aufmertsamfeit auf diese Geite ifolirt. wird die Verstöße entdeden: eine schlagende Probe dafür, daß Correctheit nicht den Dichter macht. Man hat einfach teine Zeit. Dieje Fehler zu spüren, und dabei deute ich nicht etwa an stoffartiges Hingeriffensein, auch nicht an gesonderte Beschäftigung mit der Tiefe des Sinns, sondern eben recht an die Form: d. h. die Schönheiten im Gebiete des Berjes und der Sprache felbst find jo reich, jo groß, daß man darüber die Unebenheiten in dem= selben Gebiete rein übersieht; die Bolltommenheiten der Form selbst absolviren den Dichter für ihre Unvollkommenheiten. Doch dieß sind flache Bezeichnungen; er steht in einem Geheimbund mit dem Geifte des Rhythmus, des Reims und der Sprache. Die Aufgabe wäre, das gange Gedicht darauf anzusehen und dem geheimnisvollen Taften des inneren Gehörs zu folgen, twodurch dieser Magier Klang, Gang und Accent mit dem Sinn zusammenfühlt.

> hier lag das Kind, mit warmem Leben Den garten Bujen angefüllt, Und hier mit heilig reinem Weben Entwirfte sich das Götterbild.

Der Bers flüstert wie ein leises Reden im Schlaf, die Worte persen, daß man die zarte verborgene Geschäftigkeit der treisenden Säste zu vernehmen glaubt, und dann betrachte man sich das Wort: entwirsen; — solch ein Wort sinden, das heißt aus dem Urquell schöpfend die Sprache bereichern. Rum nehme man die Worte aber auch nach der ethischen Bedentung; Fausts hastige Leidenschaft veredelt sich in diesem Austritt zur Liebe, beim Anblick des reinlichen Bürgerstübcheus lebt das Herz, die

beffere Seele auf und nun erwachen bei der Deffnung des Bett= vorhangs - nicht Wolluftgedanten, sondern ein reines Kinftler= gefühl, vielmehr Gefühl der Natur als heiliger Künftlerin und fo im Zusammenhang versteht man erst gang das tempelartig Stille im janften Laut und leisen Gang der naturandächtigen Worte. - Nun wäre auch von allen Freiheiten zu iprechen, wodurch Göthe der schlicht Hanssachsischen Reimform das wunder= bare, nach Sinn und Stimmung wechselnde Leben gibt: Kürzung, Dehnung der Zeile, Bermehrung der Reime oder Begnügen mit zweien. Reimlosigfeit, Wahl des tlingenden Reimes, Arenzung oder entferntere Berichiebung der Reime, verschiedene Bahl der Hebungen und Senkungen, wodurch (wenn für dentiche Accent= verhältnisse Bezeichnungen der quantitirenden Metren gebraucht werden dürfen) zwischen Jambus und Trochaus Anapast, Amphibrachys, Dattylus antlingt; hiefür jei nur Gin Beifpiel heransgehoben, die Stelle in der Schluffeene: "o lag uns fnien - liebenden Ton"; man höre hier genau bin, wie zuerst in den furzen Zeilen Angst und Grauen den Athem hemmt, man fühle das plökliche Unihorchen in den folgenden, dann das Entbundene, Kräftige in dem "Ich bin frei! mir soll Niemand wehren," und hierauf, wie in den jechs letten Zeilen Bubel der Seele, die auf einen Augenblick den gangen Jammer der Wegen= wart vergift, in jandzendem Rhythmus emporipringt und aus den dunkeln, schneidenden, knarrenden Klängen, welche den rings an= dringenden Sohn der Sölle symbolisiren, zulett die weichen Klang= farben hervorquellen: "erfannt' ich den jüßen, den liebenden Ton".

So bis hinaus in die feinsten Enden der Form ift also hier ein altes, wohl auch an sich stimmungsvolles, doch dumpfes

und ichweres Gebilde der Sage vom modernen Dichter vertlärt Man halte nun an all diese Taghelle auf magisch hellduntlem Grunde, all diesen Feuergeist, dieß Mart des Lebens und dieje Seele, bis in die Klang-, Accent- und Dehnungs-Berhältniffe der Sprache ergoffen, noch einmal den zweiten Theil und man wird es begreifen, wenn ich nicht glauben fann, daß beide Theile einem und demfelben Mann gefallen können! Rein, mich wird Riemand, dem der zweite gefällt, überzeugen können, daß er den ersten Theil in seinem Werth kenne und fühle. Oft fällt mir bei jenem die Unbehaglichkeit ein, in der man sich befindet, wenn man nicht unterscheiden fann, ob es Wolfen oder Berge find, die man in einer Landschaftferne fieht. Doch es ift richtiger, das Bild vom Lejenfollen einer halbverwischten Blei-Stiftschrift, das ich - aus anderem Grund - auch von der Natürlichen Tochter gebraucht habe, angewandt auf den zweiten Theil Fauft und verstärft durch eine befannte Traum-Erfahrung festzuhalten. Das Alpdrücken kleidet sich oft in die Vorstellung, man jolle nothwendig etwas lesen und fonne die Angen nicht aufbringen; Zedermann weiß, was wir in solchen Traumqualen ausstehen; so und nicht anders ist doch wohl nicht mir allein zu Muthe, wenn ich mit dem zweiten Theil Faust mich abmuhen muß.

Indem ich hier den ersten Moschnitt schließe, muß ich noch einer Frage entgegenkommen, die dem Leser wohl längst auf der Junge liegt. Warum ist unter den Entlastungszeugen für die

Schuld des langen Verschleppens in unserer bisherigen Prozeßführung die Universalität Göthe's nicht vorgeführt? Hierüber ein ausdrückliches Wort zu sagen, habe ich absichtlich zwächst für diesen Anhepunct aufgespart. Es ist nun freilich leidiger, daß er seinen Fauft nicht zur rechten Zeit vollendet, als daß er so manches Undere nur in Bruchstücken hinterlassen hat, aber Alles zusammengenommen und im Großen betrachtet unß man ja gewiß eingedenk sein, daß Göthe nicht blos Dichter war, jon= bern ein Mensch von einer Allseitigkeit, die uns berechtigt, zu fagen, nicht wohl werde ein Individuum je gelebt haben, das sich jo jehr zur Gattung erweiterte, beffen ganges Leben eine jo ungemeine Arbeit nach diesem Ziele war. Wer jo immer strebend sich bemüht, dem muß die Kritif auch seine Sünden er= laffen, wiewohl fie fie beim rechten Namen nennt. Doch damit ift noch wenig gejagt; ich verweise auf den zweiten Abichnitt, der auf diese große Eigenschaft in concretem Zusammenhang ein= gehen wird.

Jum Entschuldigenden wären auch noch die vielen äußern Unterbrechungen in einem vielbewegten geselligen Leben zu zählen. Göthe hat einmal an Schiller geschrieben, man sollte ihn wie Luther auf der Wartburg einsperren, damit er an der Arbeit bleiben könne. Draußen in der zerstreuenden Welt hat dieser eine unserer großen Resormatoren doch ein Werf zu Stande gebracht, das eine Bibel in seiner Art ist: das beispiellose Bild eines gauzen Menschen.

## Zweiter Abschnitt.

Die inhaltichweren Stellen des Gedichts.



📆 ift nicht möglich, in der Kürze, die eine Ueberschrift Fordert, auszudrücken, was dieser Abschnitt enthalten soll. Es wird, wie am Schluffe der Erörterung über die "philosophische Schwierigkeit" angekundigt ift, die Rede sein von den Stellen des Gedichts, die besonders viel zu denken geben, so viel, daß man ohne Philosophie nicht auskommt, wenn es den Bersuch gilt, sich über den ganzen Umfang der Gedankensumme Rechenschaft zu geben, die der Dichter mit seinem ahnungsvollen Blick umspannt: ebenfo aber auch von denjenigen Stellen, die aus Gründen, welche auseinandergesett sind, eine Denkmühe nicht so fruchtbarer und erquicklicher Art auflegen. Es könnte, so scheint es, als Heberschrift gewählt werden: die philosophischen Stellen des Gedichts; doch wird es nicht ebenso zuläffig sein, diese Bezeichnung nun objectiv zu gebrauchen, wie sie bei jener Erörterung subjectiv gebraucht ist. Es gieng noch an, unter "philosophische Schwierigkeit" zu verstehen die innere Schwierigkeit, die für den Dichter entstand, als ihm Schiller — mit Recht und Unrecht wie wir faben, - zumuthete, seine Kräfte zu scheiden, die Gin= bildungstraft in den Dienst der philosophisch gedachten Idee zu ftellen, - die Schwierigkeit, seine Kräfte bennoch ungeschieden in Wirtung zu feten, die Gefahr, ein andermal in jolcher dua=

liftischen Weise zu operiren; es fonnte aber zu leicht migber= ftanden werden, wenn nun gegenständlich die beiderlei Stellen. die den bezeichneten Charafter tragen, als philosophische bezeichnet würden, denn es fonnte scheinen, als meinte man, der Dichter habe auch da wirklich philosophirt, wo er nur philosophisch ahnungsreich gedichtet hat. Durch das Hauptwort "Schwierigfeit" war in der früheren Anwendung dieß Migberständnig ber= hütet. Vergeblich sucht man nach einem andern, einleuchten= den Namen für die wichtige Unterscheidung, die uns in diesem Abschnitt beschäftigen soll; es findet sich tein zusammenfassendes Wort für die Begriffe: Stellen, welche in dem Sinn philosophisch find, daß sie doch nicht aufhören, acht poetisch zu sein, und Stellen, welche es in dem Sinn find, daß die Poefie damit nicht ungeschädigt zusammenbestehen fann; man fann nicht überschriftlich sagen: ächt poetisch philosophische und unächt poetisch philosophische Stellen. Für die ersteren habe ich in jenem früheren Zusammenhang den Ausdruck gebraucht: philosophisch durch dichterische Divination; es wird nicht gelingen, die anderen, in denen der philosophische Gedanke fühlbar durch Reflexion er= bracht und nur äußerlich in Bild eingetleidet ift, ebenfalls nur mit vier Worten zu bezeichnen. Kurz, man laffe sich die un= genügende leberschrift gefallen! Das "ichwer" im Wort inhalt= schwer soll nun eben besagen sowohl: gewichtig durch Fülle des Gedankengehalts, als auch: ichwierig, und zwar in doppel= tem Sinne: theils durch dankbare, theils durch undaukbare Mühe, welche aus diesen verschiedenartigen Stellen erwächst.

Bom zweiten Theile werde ich nur den Schluß beiziehen, mit dem Uebrigen haben wir uns mehr als genug beschäftigtVon einem Theile dieses Schlusses kann man sagen, es tauche hier wieder etwas auf von jener Einheit der Gedankentiese und Anschauungskraft, welche die mächtigsten Stellen, die Grundsparthicen des ersten auszeichnet; sein Ursprung muß offenbar in früheren, frästigeren Zeiten von Göthes Phantasieleben gesucht werden, weit zurückliegen hinter der Periode, wo die allegorischen Zuthaten, die auch hier wieder die große Intention abschwächen, und das legendarische, oratorische Finale entstanden sind. Die Beiziehung dieses Theils ist natürlich schon dadurch gegeben, daß der Prolog und die Schlagworte des Vertrags mit dem Teusel in gerader Linie auf ihn hinausweisen.

Man sucht immer nach Bildern, wenn der wunderbare Charafter jener inhaltsvollsten Parthieen ausgedrückt werden foll, für die sich eine wiffenschaftliche Bezeichnung so schwer findet. Wenn die Sonne auf feuchtes Holz oder Erdreich scheint, jo fieht man die Luft darüber in wellenförmigen Bewegungen gittern. So wallt in diesem Gedichte die geiftige Luft über den Linien. Ganze Bundel, ganze Garben von Gedankenftrablen quillen auf, man sucht sie zu unterscheiden, zu ordnen, und glaubt man, es sei gelungen, so fühlt man doch immer, daß man nicht alle Lichtwellen erfaßt hat und daß die erfaßten weiter in unbekannte Wernen verschweben. Ich habe das Geschäft des Analytikers auch schon mit dem Ausziehen von Fäden aus einem verschlunge= nen Ganzen verglichen; man fann mit Grund jagen, Göthes Fauft fei ein von Geifterhand wohlgewidelter Anäuel von Gedankenfäden. Die Kritik muß suchen, ihn abzurollen, findet, daß der Fäden kein Ende ift, hat die äußerste Noth, die gefun= denen in vollständiger Klarheit auseinanderzuhalten, und muß

verstummen, wenn sie nur entfernt daran dentt, wie das Ab= gerollte wieder aufzurollen ware. - Ein anderes Bild für diese Natur des Gedichts wäre das der farbigen Durchsichtigkeit; das burchscheinende Licht erhellt und vertieft zugleich die Farbe so, daß ein Gefühl des Unergründlichen entsteht. Wieder ein anderer Ausdruck, der fürzeste, von mir und Andern längst gebrauchte, ift: Unendlichkeit der Perspective. Gine Folge dieser Eigenschaft ift die mehrfach schon berührte, daß die afthetisch fritische Behandlung des Fauft vor lauter Erklären kaum noch Zeit zu ihrem eigentlichen Geschäfte findet, der Brüfung am Maßstabe des Schönen, des Dichterischen, des Runftwerks, - jehr tadelns= werth, wenn sie ohne Bewußtsein ihrer wahren Aufgabe, also ihres Namens eigentlich verluftig, in diese Schuld geräth, wenn fie insbesondere am zweiten Theil so recht in den pedantischen Ergötzungen der Deutungslust wühlt und die Frage nach der poetischen Schätzung oder nach dem Rechtsgrund ihrer Hoch= schätzung darüber fast vergist; sehr entschuldbar, wenn sie die Schuld und nur zugleich die ganze Schwierigkeit der gleich= zeitigen Erfüllung beider Aufgaben erfennt. Der Schluß des ersten Abschnittes hat wenigstens ein Stud dieser Schuld abzu= tragen gesucht, hiebei aber die Parthieen des ersten Theils, die nun zu behandeln find, noch vorbehalten; der Rückstand ift un= vergeffen, aber gerade hier das Geschäft der Inhalts-Analyse jo weitschichtig, daß ich verzichten muß, mit gleich eindringendem Blide immer auch nach der Form zu schauen.

## Der Prolog im gimmel.

Is einen herrlichen, ächt poetisch philosophischen Fund Wurf, als einen Beweis, wie die "Quecksilberkugeln" sich immer wieder vereinigten, auch nachdem Schillers Aufforderung, die Phantasie in den Dienst des Denkens zu stellen, mit scheisdender Hand sie auseinandergetrieben hatte, als eine wahre Dase in den sieben Jahren des Stockens von 1790 bis 1807 habe ich längst den Prolog im Himmel gepriesen, und wir nehmen nun, dem Gedicht auf seinen Schritten folgend, diese späte Juthat zuerst in Betrachtung.

Der Gesang der Erzengel gehört zum Größten, was Götheschrische Poesie in hymnischer Form hervorgebracht hat. Das ganze Stannen jugendlicher Bölker vor dem Fenerball, welcher der Erde das Licht sendet, ihre kindliche Vorstellung, daß er unsern Planeten umwandle — sie ist aufgenommen in den Worten "vorgeschrieb'ne Reise" —, faßt der Dichter mit dem modernen Wissen von der Umdrehung der Erde in Eine unsgeheure Anschauung zusammen. Die Anschauung wird mit dem ersten Schritt zu einem ebenso großartigen Vilde auch für das innere Gehör, da er sie mit der erhabenen Vorstellung der Sphärenharmonie verbindet. Der Contrast von Licht und Nacht,

die furchtbare Gewalt, womit die Erde und alles Gewicht, alle feste und wildsluthende Masse ihrer Oberstäche in der Drehung umgerissen wird, die Wuth des Sturmes, der Blitz und Donner des Gewitters taucht in einem rapiden Schlaglicht auf, das Ohr wird bei diesen Krast= und Machtbildern mit einer Reihe von Accenten, hell schallenden und dunsel murrenden Vocalen, zischenden, stosenden, krachenden, prasselnden, hallenden Consonanten getrossen, die den stumpfsten Nerv wecken, schrecken, erstrischen, beschwingen müssen, und wunderbar mild werden dann die hoch aufgeregten Geister durch das Vich der ewigen Ordnung und der sansten Wirfungen des Lichts beruhigt: ein seierliches Calmo, ein andächtiges Veugen und Neigen vor dem ewig Einen in diesem majestätischen Vewegungsleben.

Stünde der Gejang der Erzengel als ein Hymnus für sich unter Göthes Gedichten, so wäre er eine poetische Verherrlichung des Sonnenspitems und nichts weiter. Er ist aber Theil einer dramatischen Scene, die ewige Einheit im Vielen ist als "der Herr" personissieit gegenwärtig, die Erzengel singen vor ihm ihren Lobgesang, die Scene spielt im Himmel fort und sogleich nach seinem Schluß tritt ein Diener Gottes auf, von dem wir alsbald ersahren, daß er sich mit der moralischen Welt besaßt, daß er sie für schlecht hält und daß es seine Lust ist, sie wo möglich noch schlechter zu machen, zu vernichten, wenn er könnte, zunächst durch Versührung, Zerrüttung eines ausgezeichneten Geistes. Der Herr läßt sich mit ihm ein und schließt mit ihm darüber eine "Wette"; dabei kommen, geknüpst an den individuellen Vall, Säße von unzweiselhafter, unbestreitbarer Allgemeinheit der Bedeutung zu Tage. Die Verhältnisstellung zu

Diesem weiteren Theile der Scene ift es, mas gebieterisch verlangt, in diefem Symnus mehr zu feben, als eine Berberr= lichung der aftronomisch tosmischen Natur. Im Contraste gegen das Chaos, das die moralijche Welt dem Blide des Mephi= stopheles darbietet, nuß diesem Gesang schlechterdings die Bedeutung beigelegt werden, daß es die unverrückbar gesetliche Ordnung der Natur überhaupt ist, die er feiert. In ihr ist unter allen Wechseln und Stürmen ewige, wunderbare Harmonie, Die sittliche Welt ift auf den erften Blid eine Welt der Disharmonie: dieser allgemeine Sinn springt sonnenklar in die Augen und nur die Frage läßt fich erheben, warum der Som= mus diejen Inhalt nicht zu vollerem Ausdruck badurch bringe, daß er seinen Preis über die Herrlichkeit der organischen Natur, ihr wunderbares Bilden und Erhalten ansdehne. Allein durch Dieje Ausdehnung hatte fich der Dichter auf eine Bahn begeben, die ihn der Menschenwelt zu nahe gebracht hätte, welche nach dem Zwede des Prologs als Territorium des Mephistopheles au der Naturwelt in die, junächst unvermittelte, Stellung des Gegenüber gesett werden mußte. Und übrigens: warum soll das Wunder der gesehmäßigen Bewegung der Himmelsförper nicht ein Bild sein können für die gesammte wunderbare Ordming der Natur? Kann man die mechanischen Gesetze des Universums von den dynamischen trennen? Durfte Göthe nicht darauf rechnen, daß der Leser fühle: in einem Kosmos, wo es mit den Gestirnen jo bestellt ist, musse auch das organische Leben unter geheinmisvoll unergründlichen Geistergeseken wohl geborgen stehen und im Wechsel beharren?

Den Ginwand eines Ungenannten in einer Broschure:

Ueber den Prolog zu Göthes Faust (Berlin 1850) habe ich früher (Krit. Bem. über d. erft. Th. v. Gothes Fauft, namentl. d. Prolog im Himmel S. 15) falsch angegeben. Nicht diese Unsdehnung des Humnus (über das organische Leben) vermißt er, sondern irgend einen Gedanken, "aus welchem uns über das folgende Schaufpiel eine Beruhigung oder Erhebung aufgeben konnte." Die moralische Welt, habe ich gesagt, mußte in diesem Brolog zu der physijchen in einen "Bunächft" unvermittelten Gegenfatz gestellt werden. Das "Zunächst" will andeuten, daß die Sache in ein anderes Licht tritt, wenn man die ganze Scene gelesen hat und überblickt. Dann versteht man, daß der Dichter durch die Worte: "doch deine Boten, Berr, verehren das sanfte Wandeln deines Tags" eine Stimmung hervorrnfen will, welche voransahnt, daß die mild stetigen Wirkungen des Lichts ihr . Gegenbild auch in der sittlichen Welt finden, daß den in Lebens= stürmen und Finsternissen schuldvoll gewordnen Menschen ein Gold= himmel des Friedens und der Versöhnung sich öffnen werde. Hätte der Anonymus diesen ungesucht nahe gelegten Sinn darin finden fönnen, so hätte er nicht dem schönen Symnus Dürftigkeit vorgeworfen; der Vorwurf ist übrigens stumpf genug, auch wenn man nichts in diesem Gefange findet, als einfach den Preis der Naturordnung.

Ich habe mich nun gegen eine Auffassung zu wenden, welche die Allgemeinheit der Bedeutung, die ich im Prologe finde, mir bestreitet, und che ich mich in's Einzelne einlasse, ist der Grundbegriff sestzustellen, um den die Frage sich dreht. Köstlin und, darin seinem sonstigen Gegner in Faust beistimmend, Dünger meinen, jene Weite des Sinnes, die ich annehme, und

die Individualität, die concrete Natur des Falles, der Charaftere, der Handlung, wie sie der Dichter fingirt und mit poetischem Leben ausgestattet hat, schließen einander aus. Siemit befinden wir und einfach wieder da, wo wir und bei der Untersuchung über die Begriffe des Symbols und der Allegorie befanden, es fommt und ju gut, daß fie geführt ift, daß wir die Begriffe bestimmt haben, und es ware rein überflüffig, die Erörterung noch einmal aufzunehmen. Man wird sich also erinnern, daß wir symbolisch Gebilde der Poesie nennen, die durchaus anschaulich, concret, lebendig, stimmungsvoll sind, von denen aber Strahlen allgemeiner Bedeutung ausgehen, welchen wir ungefucht eine gang besondere Intensität und Tragweite zuerkennen muffen; daß wir Darstellungen, welche das Naturgeset überschreiten. mag sie der Dichter aus der Vorstellungswelt des Glaubens aufgenommen oder selbst erfunden haben, durch das Wort emi= nent inmbolisch bezeichnen wollen, vorausgegett immer auch bier, daß ihnen mahres poetisches Leben geliehen sei, mas freilich im zweiten Fall ichwerer ift, als im ersten, denn jene bringen ichon ein gewisses Leben mit, Erfindungen bedürfen mehr Zuschuß aus dem Innern des Dichters. Die Terminologie in Diefer Sache, wo es sich um poetische Beseelungsgrade handelt, ist nicht leicht; man mag sich den Ausdruck eminent symbolisch gefallen laffen wie den andern, den wir gewählt haben, wo es fich um Gebilde handelt, die innerhalb der Naturgesetze sich bewegen. aber sichtbar von ungewöhnlich weitgreifender Bedeutung find. nämlich prägnant symbolisch. Statt eminent symbolisch fönnen wir promiscue mythijch jagen, ohne Widerspruch zu befürchten. nachdem der Begriff des Symbolischen in der früheren Erörte=

rung anch über handelnde Gruppen ausgedehnt worden ist; es bedarf also feines Wortes weiter, daß man nach unserem Sprachgebrauch den Prolog im Himmel nicht mythisch neunen und ihm doch die Allgemeinheit und Weite der Bedeutung absprechen darf. — Wesen aus der Menschemwelt treten im Prolog nicht gegenwärtig auf, es wird nur über den abswesenden Faust verhandelt, indirect aber haben wir, da wir bereits erfahren, daß er eine höchst bedeutende Menschematur ist, jene beiden Formen des Symbolischen hier beisammen, und nun fann also nach dieser Feststellung der Begriffe Niemand mehr glauben, ich wolle beiden Bestandtheiten ihr poetisches Leben ausziehen, wenn ich sie hoch symbolisch fasse, wir gehen also auf festem Boden vor und nur die nähere Prüfung des Einzelnen fann entscheiden, ob wir nicht zu weit gehen.

Wir wollen mit Jaust beginnen und nur gleich sagen: um ein Individuum blos als Individuum bemüht ein Dichter im Ernste nicht den lieben Gott und seine Herzschaaren, den Teusel miteinbegriffen, am allerwenigsten ein moderner, der den unythisichen Personisicationen entwachsen ist und den nur das poetische Gefühl eines Bedürsnisses, ungleich mehr zu sagen, als man sonst mit Einer oder wenigen Figuren sagt, zu ihrer Berwensdung bestimmen kann. Wenn ich nun in Faust das Bild der strebenden, im llebersturz des Strebens sich verstrenden, aus dem Fall erstehenden, mit ihrem llrquell sich versöhnenden Menschseit sehe, so sagt Köstlin: nein, nur um einen Charatter, einen durch seine Individualität und Schicksale interessanten Menschen, um ein concretes Lebensbild ist es dem Dichter zu thum (Göthes Faust, seine Kritiker und Ausleger S. 151 st.). Es greuzt

doch ichon an Selbstwiderlegung, wenn er ihn dann mit nichreren beredten Wendungen als den vollen, ganzen, für alles Mensch= liche offenen Menichen schildert und zu dem Sate gelangt, daß es sich "um die Frage nach dem ächt und rein Menschlichen, um Thaten und Leiden, Freuden und Schmerzen der nach voller, menschheitgemäßer Befriedigung strebenden Menschenbruft Bunachit hat nun Göthe, wie wir es längit ausgesprochen, wie Jeder erkennt und auch Köstlin nicht in Abrede stellt, an seine eigenen Geistes= und Lebensstürme und Alippen gedacht. Dieser Faust, der Alles oder Nichts, Alles auf ein= mal will, diefer Fauft, in dem das Teuer des Geiftes und das der Sinne flammend überichläat, ist ja flar der stürmende, nach Wahrheit und Natur brennende Göthe und besonders der Göthe in den wilden Jahren seiner ersten Zeit zu Weimar, auf welchen der in die Klarheit gelangte Göthe mit dem Gefühle gurudblickt, daß man damals bange um ihn fein fonnte, wenn man nicht jo helle jah, wie hier der Berr fieht; es ift der Göthe, der ein All von Erfenntniß, Thätigkeit und Genuß titanisch in sich umfassen wollte. Man leje in Göthes Gedichten die Strophe: Hoffnung (Schluß: "jett nur Stangen, dieje Bäume geben einft noch Frucht und Schatten"), das ausgeführte Bild: Die Seefahrt (ebenfalls namentlich den Schluß). Die wohlbefannte Thatsache, daß der Dichter außer dem Bilde feines verworrenen Strebens anch einzelne theure und schwere Erinnerungen aus seinem Leben in die Sandlung des Drama niedergelegt hat, ift im vorigen Abichnitt berührt. Nun aber ift doch auch längst und allgemein erfannt, daß seine Natur in Wahrheit eine universale, daß er ein Menich war in prototypischem Sinne des Worts; ein folcher Mann schiebt sich nicht mit subjectiver Eitelkeit und Willkür seinem Helden unter, sondern darf sich in ihm als Repräsentanten der fühn und gefährlich ins Unendliche strebenden Menschheit hinstellen. Berfteht sich, daß es einem wahren Dichter darum nicht einfallen wird, und eine Copie seines Lebens aufzudrängen. Göthe, diese gang humanistische Natur, hat zwar über seine Grenzen so weit gegriffen, daß er neben Wissenschaft, Runft, Poefie und der Rolle des Meisters und Lenkers, die er bei den Bergnügungen des Hofes spielte, noch hohe, schwere, klippenreiche Staatsämter übernahm, aber er hat ja natürlich nie geträumt, auch noch Fürst zu werden, wie sein Faust am Schluß; da dieser sein Held aus der idealen Sphäre, in die ihn doch der zweite Theil zurückführt, um ihn drei Acte hindurch im Huma= nismus festzuhalten, so weit herausspringt, daß er endlich den Gipfel des praftischen Lebens, einen Thron ersteigt, jo vereinigt er aber ja eben durch diese Abweichung von dem Bilde der Lebensbahn des Dichters nur um jo sichtbarer mehr in sich, als ein Individuum eigentlich fann, und wird namentlich auch da= durch eine prägnant symbolische Figur. Hätte Göthe diesen zweiten Theil bei befferem Kraftstand seiner Phantafie geschrieben, so hätte er Faust, wie wir gezeigt, noch durch andre Formen politisch praktischer Thätigkeit, wildere, stürmischere geführt und es wäre noch deutlicher geworden, wie sehr hier die Grenzen der Individualität durch Umfaffung difparater Sphären zu allgemeiner Bedeutung erweitert sind. - Zu den bestimmten einzelnen Erinne= rungen, aus denen der Dichter Züge benützt hat, gehört, wie man weiß, die Perfonsichkeit und der Ginflug seines Freundes Merck auf ihn. Diesen wichtigen Punct nehmen wir an anderer Stelle auf.

Es nung, ehe wir weiter gehen, noch von einem Neben= awecke des Prologs die Rede werden. Köftlin, da er die 2111= gemeinheit seiner Bedeutung bestreitet, sieht diesen Nebenzweck als den Hauptzweck an. Es handelt sich um den aufgegebenen alten Blan, der schon zu Anfang unseres ersten Abschnitts zur Sprache gebracht ist; nach ihm bestand, wie sich ber Leser er= innert, ein enger Zusammenhang zwischen dem Erdgeist und Mephistopheles; in seinem Auftrag sollte sich dieser an Faust machen. Wie jollte nun nach Anigebung diejes Plans die Verbindung zwischen Fauft und Mephistopheles eingeleitet werden, da dieser nicht mehr als Sendling des Erdgeistes ohne Weiteres eintreten durfte? Durch eine Beschwörung, wie es in der Sage geschicht? Dieß gieng nicht, denn an die Stelle der Teufelsbeschwörung mar ja die Beschwörung des Erd= geistes getreten, der doch gang etwas Underes ift, als der Satan. Ein zweiter Beschwörungs = Act durfte wohl eingeführt werden, wie es ja Göthe auch thut, aber Fauft follte zu diesem veranlagt, von außen angereizt jein, eben durch den Bojen jelbst. Man tonnte fragen, ob es eine besondere Motivirung davon, daß er den Faust umichleicht und es (durch sein Knurren) dahin bringt, daß dieser ihn beichwört, denn wirtlich bedurfte, ob es nicht genügte, eben anzunehmen, der Teufel mache sich in irgend einer Gestalt zuerst verkappt an Faust, einfach weil er nach Seelen gierig ift. Allein dieß wollte nicht genügen, weil ein Bund besonderer Art mit einem Individuum besonderer Art einzuleiten war. Es gilt, einen ausgezeichneten Mann gu fangen, Die Unnäherung des Mephistopheles muß in einen bestimmten, höheren Zusammenhang gebracht werden. So fommt denn Göthe zu48

nächst von diesem Punct ans, wie es Köftlin gewiß mit Recht annimmt, auf den Gedanken, an die Stelle der Berbindung mit dem Erdgeist eine Berbindung mit dem Herrn zu jegen, und Diefer Gedanke muß gang in Ginen Moment gefallen fein mit der genialen Idee, die Unfangs=Scene des Buchs Siob zu be= nüten und umzubilden; die Auskunft war also gefunden: es ift der Herr selbst, der den Faust Mephistopheles überläßt und eine Art Wette mit ihm über seine Seele eingeht. An ihm soll eine Probe gemacht werden, weil er ein ungewöhnlich hoher, aber auch an schwindelndem Abgrund strebender Charatter ift. Gang ähnlich wie in der Anfangsscene von Friedrich Müllers Fauft flagt nun Mephistopheles, das Menschengeschlecht sei jo herunter= gefommen, daß es nicht der Mühe werth fei, es zu plagen (geschweige dem zu verführen), der Herr selbst macht ihn auf einen Mann aufmerksam, dessen hoher Geist die Mühe gar wohl verlohne, während bei Friedrich Müller Mephistopheles einen solchen erst suchen muß, da Lucifer verlangt, er solle ihm "einen ein= zigen festen, ausgebackenen Kerl" beischaffen, "von dem man fagen könnt': fir und fertig ift ber." Aber an diejes mufterien= hafte Eröffnungsmotiv schießt nun im Geiste Göthes alsbald bie weite und tiefe Idee der allgemeinen Frage über die Macht des Bojen in der Menschheit an und diese wird jum Sauptzwed der gangen Scene. Rach Röstlin dagegen wäre umgekehrt das, was ich als blogen Ausgangspunct ansehe, der zum Nebenzweck wird, der Hauptzwed. Da ist es nun Zeit, den Tert näher anzusehen.

Wir steuern im Interesse bieser Grundfrage sogleich auf die Worte bes Herrn sos:

"Tu darist auch da nur frei erscheinen; Ich habe deinesgleichen nie gehaßt. Bon allen Geistern, die verneinen, Ist mir der Schalf am wenigsten zur Last."

Mephistopheles ist also nur einer unter vielen Teufeln, nicht der Teufel; schon damit wird alles speciell, so scheint ex, also auch der Held: ist Mephistopheles nur ein Teusel, so ist auch Faust nur ein Mensch und fann nicht zugleich den Menschen bedeuten. Allein wie verfährt der Poet mit dieser Fiction im Fortgang des Gedichts?

"Sinn und Verstand verlier' ich schier. Seh' ich den Junter Satan hier"

jagt die Here, und:

"Den Bojen find fie los, Die Bojen find geblieben"

jagt Mephistopheles und auf dem Blodsberg ruft er:

"Plat, Junker Boland tommt, Plat, süßer Pöbet, Plat:!"

Man sieht auch hier, wie der Tichter mit den Motiven spielt, die er aus der Tunstwelt der superstitiösen Phantasie schöpft; er läst sie gelten und hebt sie auch wieder auf. Hebt sich aber ein Tenfel in den Tenfel auf, so hebt sich ja natürlich auch der Böse in das Böse auf. Wir werden doch wohl nicht am Ende gar noch an Tenfel oder an den Tenfel glauben sollen? Kurz, die Worte:

"Bon allen Geistern, die verneinen, Jit mir der Schalf am wenigsten gur Laft" können uns in unserer universalen Auffassung nicht irre machen. Eine Schwierigkeit wird allerdings noch "der Schalf" bereiten; darüber nachher. Wir solgen dem Text weiter.

Der Sat, der nach diesen Worten steht: "des Menschen Thätigteit fann allzuleicht erschlaffen," icheint durch die Allgemeinheit des Ausdrucks unmittelbar uns Recht zu geben in der Behauptung, daß hier durchaus nicht blos an den einzelnen Fall zu denken sei; "des Menschen": dieß geht ja doch nicht blos auf Fauft. Freilich nicht so ohne Weiteres durfen wir die Stelle für uns anführen. Man spricht oft einen allgemeinen Satz nicht mit der Absicht aus, bei dem Allgemeinen zu verweilen, jondern nur, um durch alsbaldige Anwendung zu begründen, mas im bestimmten vorliegenden Falle eben begründet werden soll. Doch ein andermal knüpft man allerdings eine allgemeine Betrachtung an einen vorliegenden concreten Fall mit der Absicht, gauzen Nachdruck auf sie zu legen. Mit Einem Worte: entweder joll ein Ausspruch allgemeinen Inhalts nur dienen, etwas Einzelnes zu erhärten, oder dieses Einzelne foll (als Gelegenheit) dienen, etwas Allgemeines auszusprechen, wobei dann der Zweck, das Besondere, um das es sich handelt, zu begründen, zwar nicht wegfällt, aber untergeordnet bleibt. Läßt nun Göthe den Herrn die genannten Worte in diesem oder in jenem Sinn sprechen? Es fann ja fein Zweifel sein: in Diesem. Dafür enticheidet das "gern" in der nächstfolgenden Zeile: "drum geb' ich gern ihm den Gesellen zu" u. s. w. Wort tann doch nicht blos jagen wollen: dem Faust; das "ihm" geht ja auf das Subject des Sates, den Menschen, und so ist es eine höchst wichtige Ergänzung des Ausdrucks: du darfst auch

da nur frei erscheinen, denn dieser enthält zunächst blos den Sinn einer Zulaffung, "gern" aber drudt mehr als Zulaffung aus. Das Boje als eine Zulaffung Gottes anzuschen, ift ein oberflächlicher Begriff; es ist im göttlichen Weltplane mitgeordnet, aber freilich nicht als Bojes, nicht getrennt von dem, mas es im Ganzen und Großen bewirtt, vom Fortschritt der Menschheit. Dazu gehört ja auch das Berbum: beigeben. Das Boje ift als Geselle dem Menschen von Gott gern beigegeben: dieß erkennt sich nun leicht als ein poetisch concreter Ausdruck, den wir uns durch einen andern tlar machen fonnen: das Boje ift der Intri= tant im Drama der Menschengeschichte, ohne den dasselbe stille ftünde, ohne den eine Sandlung, Borwartsbewegung nicht ware. Huch die Bilder: Ferment, Cauerteig mögen dienen, den Begriff: Entwicklungereis zu veranschaulichen. Wir fommen am Schluß der Besprechung des Prologs auf Diesen in die Theodicee greifenden Bunct gurück.

Ist somit die Allgemeinheit der Bedeutung in dieser entscheidenden Stelle nachgewiesen, so fragt sich, ob jene und die einzelnen Borstellungen mit ihrem sprachlichen Ausdruck bei dem Dichter ganz miteinander im Einklang sind, ob sie sich genügend decken oder nicht. Fragen wird man doch dürsen, es wird ja nicht polizeilich verboten sein. Die Worte des Dichters sollen auf den allgemeinen Sinn und auf den besonderen singirten Fall gleich gut passen: dieß ist also die Forderung. Nun wollen wir zuerst die Worte in's Auge fassen: "der reizt und wirkt und muß, als Teusel, schafsen", und dann auf die vorhergehenden: "von allen Geistern, die verneinen — — Ruh" zurückssehen.

"Reizt und wirft" past ohne Frage gleich auf das Einzelne und das Allgemeine. Mephistopheles reizt Fauft auf die Welt bei dem ersten Besuch durch den Geistergesang, bei dem zweiten durch die verschiedenen Bemerfungen, worin er ihm einseuchtend zu machen sucht, daß die Frenden, die fie gibt, ichmachafter und jättigender seien, als fie feinem überspringen= den Geift erscheinen, er reigt ihn durch den Herentrant, er reigt ihn zwar nicht speciell auf Gretchen, es ist nicht nöthig, denn Faust "fieht mit diesem Trank im Leibe bald Belenen in jedem Weibe", er reizt ihn aber, dießmal tenflischer als je, aus seiner Einsamkeit in Wald und Sohle, seinen hohen Betrachtungen zu Greichen zurück: "Schlange, Schlange!" ""Gelt, daß ich dich fange!"", er reizt ihn zur Ermordung Balentins, reizt ihn zur Fahrt auf den Blocksberg, und hätte der Dichter seinen Helden, wie er follte, im zweiten Theil auf den Boden tlar vorgeführter sittlicher, statt dunkel allegorisch dargestellter äftheti= icher und naturwissenschaftlicher Fragen gestellt, so hätten wir noch gang undere Stücke von Berführung gesehen. Angewandt auf die Menschheit überhaupt, so bedarf es teines Wortes weiter, daß in Mephistopheles die jedes Menschenfind umgeben= den Reize zur Leidenschaft personificirt find, mögen fie von felbst je in einer Lage gegeben sein ober von verführerischen Menschen ausgehen, und daß sich davon die jedem inwohnende Begierde nicht trennen läßt, ergibt sich von selbst. Coweit gewiß branchte von einem besonderen Tenfel unter vielen nicht die Rede gu fein im Widerspruch mit anderen Stellen bes Gedichts, nach denen es nur Einen Tenfel gibt. — 3ch verfolge bier noch nicht die in vorläufiger Kürze und Allgemeinheit schon hervor=

gestellte affirmative Seite dieses Punctes, nämlich den Satz, daß das Böse durch diese Anfreizung mittelbar Gutes schafft. Es genügt, was Faust betrisst, vorerst hinzuzusetzen, daß sein Leben brach liegen bliebe, der Umfang seiner Kräfte sich gar nicht entsaltete, sich in sich verzehrte, wenn er nicht in die Welt, in das Leben der Leidenschaft geworsen würde; dieser Punct wird im Großen seine Besenchung sinden, wenn wir den Satz auf die Menschheit anwenden.

Run aber operirt Mephistopheles im Drama noch in gang anderer Weise auf Faust. Er dämpft, er fühlt, und zwar in mehr als Giner Form. Die eine besteht darin, bag er der Leidenschaft Hindernisse bereitet, daß er retardirt, um sie desto mehr zu ichüren. So verfährt er ja gleich in den ersten Scenen, nachdem Fauft Greichen auf der Straße erblickt und angeredet, dann, nachdem er ihr Zimmer besucht hat; er hält dem ungeduldigen Faust entgegen, daß es jo schnell nicht geht, er macht Schwierigfeiten im Berbeischaffen von Geschenken. "Bedenft, was geh'n und fteben mag" n. j. w. Gerade dief Wort ift vom Dichter ausgezeichnet glücklich gegriffen und leitet jogleich weiter auf eine noch gang andere Art des Dämpfens und Kühlens, die eine viel allgemeinere Bedeutung hat. Mephistopheles mahnt Fauft an die Schranken der Welt, an die Bedingtheit des Lebens, er ift nicht nur der Reig gur Leidenschaft, gum Bosen, sondern er ift auch die Erfahrung. Ueber diesen Begriff noch hinaus bis an der Wahrheit der allgemeinen Schranfe des Daseins geben seine Worte im ersten Gespräch: "Bescheid'ne Wahrheit sprech' ich dir: wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, gewöhnlich für ein Ganzes hält, ich bin ein Theil des Theils" u. j. w.

Im zweiten Gespräch kommen wieder schlagende Stellen, worin er dem Beifte, der über alle Grenzen wegfturzen will, die Wahr= heit von Maag und Schrante entgegenhält. "Euch ist fein Maag und Ziel gesett" - "O glaube mir, der manche tausend Jahre an dieser harten Speise kaut" (- die ganze Welt fertig bringen, verzehren möchte —) "daß von der Wiege bis zur Bahre fein Menich den alten Sauerteig verdaut! Glaub' unser Einem, dieses Gange ift nur für einen Gott gemacht! Er findet sich in einem ew'gen Glanze, uns hat er in die Finsterniß ge= bracht und euch taugt einzig Tag und Nacht." Dieser Haupt= und Urstelle, dem Mittelpunct, aus welchem das belehrendste Licht über die Bedeutung des Mephistopheles und des - ganzen Drama's ausgeht, folgt der vielsagende ironische Basius in der nächsten Rede; Faust hat eigensinnig gerufen: allein ich will (das Ganze der Leiden und Freuden der Menschheit in mir vereinigen)! und Mephistopheles rath ihm, sich zu diesem Behuf mit einem Boeten zu affociiren, der alle unvereinbaren Quali= täten der höchsten Menschheitsträfte auf seinen Scheitel häufe. Lauter Lehren, die jo mahr find und jo gut, wenn man vergißt, daß Mephistopheles die falsche und bose Consequenz daraus zieht, Faust solle sich, statt vernünftig, gemein und niedrig beschränken - ein teuflischer Prediger der Ginsicht in die menschlichen Schranken und des sich Fügens in die Bedingtheit der Erfahrungs= welt! Auf Weg und Steg entfallen ihm nun Worte berfelben tiefen Bedeutung, ich führe nur noch die Antworten an, die er auf die wüthenden Borwürfe Fausts gibt in dem Auftritt: "Trüber Tag, Feld." Sie sind teuflisch durch die zu Grund liegende Absicht, Fausts Gewissen abzustumpfen, zieht man aber diese

ab, so hat man die nackte, granjame, unerbitkliche Wahrheit vor Angen. "Es ist die erste nicht;" es ist schon ost so gegangen, wenn man es gemacht hat, wie du, es ist die natürliche Folge deiner Untreue. "Drangen wir uns dir auf oder du dich uns?— Wer war's, der sie ins Verderben stürzte? Ich oder du?"— "Greifst du nach dem Donner? Wohl, daß er auch elenden Sterblichen nicht gegeben ward! Den unschuldig Entgegnenden zu zerschmettern, das ist so Thrannen-Urt, sich in Verlegenheit Luft zu machen!" Dieß ist ja die helle Vernunstpredigt als kaltes Wasser auf die Hike der Selbsttäusschung und unmächtig nach dem Schwerte der göttlichen Gerechtigkeit greisenden Rachewuth. Genug, Mephistopheles begleitet also die Folgen von Fausts Verirrung und Verschuldung mit beißenden, schneidenden Reden; ja, tieser genommen: man kann sagen, er ist diese Folgen und die in ihnen enthaltene Lehre.

Erweitern wir nun auch diese Seite der Rolle des Tenfels in's Allgemeine, wenden wir sie auf die Menschheit an, so erzgibt sich solgende Gedankenreihe. Mephistopheles war uns nach seiner ersten Bedeutung, sosern er "reizt und wirkt," der in uns liegende und um uns verbreitete Reiz zur Leidenschaft. Nun müssen wir tiefer gehen. Die Leidenschaft kann sich mit dem Willen des Guten verbinden und ein Mittel, ein Lollstreckungs=werkzeug für ihn werden; diese Seite ist hier nicht zu versolgen, sondern nur zu erwägen, daß, wenn sie dem Guten dienen soll, doch ihr erster Naturdrang gebrochen, umgelenkt sein muß; die Leidenschaft an sich ist Entzündung des Egoismus, die sich jederzeit zur Empörung gegen Alles, was recht ist, was unsern Willen binden soll, gegen die Vernunft und Gesetze der ewigen

sittlichen Ordnung, jum Berbrechen, jum Bojen steigern tann. Der Hang zum Egoismus ist allgemein. Er ruht schließlich darauf, daß wir Individuen find. Dieß führt auf die Betrachtung, daß Alles, was ist und lebt, beschränft und begrenzt ist. Un den Egoismus Underer und an dieje allgemeine Begrenzt= heit aller Dinge, an die Kanten und Eden aller Eristenzen, wie jie sich gegenseitig einengen, prallen wir an, wenn unser die Schranken überspringendes Wollen, nujer erhikter Egoismus uns fortreißt. Go hängen die Begriffe des Bosen und der unerbittlichen Realität zusammen. Schranke ist Negation. Man tann, was Mephistopheles ist und bedeutet, immöglich genauer betrachten, ohne auf das Welt= und Grund=Moment der Nega= tivität im Allgemeinen geführt zu werden als des Princips aller Echeidung, Individualijirung, Theilung des Ginen in das Viele. Dieß hat schon frühe der Hegelisch scholastische Ertlärer des Fauft, Gojchel ertannt und habe ich in d. A. Krit. Gängen (B. II. S. 134 ff. 158 ff.) längst nachgewiesen. Man kann es nicht, weil man sonst nicht begreift, wie es kommt, daß Mephistopheles zugleich das Boje und zugleich die Erfahrung, den Realismus, die im Amprall gegen die Erfahrung liegende Romif, Die Fronic im Weltlauf vorstellt. Mephistopheles stänbt nun in unendliche Mephistopheles auseinander; er ist da, wo immer Jemand lacht über den Stoß der Leidenschaft auf die Schranten und Felsen der Wirtlichfeit, woran ihre Träume, ihr falscher Idealismus, ihr lebermuth, ihr blinder Born gerichellen; ware aber auch im Stück, nämlich im Weltlauf Keiner da, der lacht, wir, die Zuschauer bei dieser universalen Fausttragödie, glanben bei diesem Anprall jedesmal ein Gelächter

in der Luft zu hören; es ist der Geist des Mephistopheles, der in der Welt umgeht und lacht. Wir glauben freilich auch eine Stimme zu hören, die uns zuruft: lerne daraus! Wäre dieß die Stimme des Mephistopheles, so würde sie hinzusetzen: ein andermal gemein tlug sein! aber eine himmlische Stimme ruft: vernünftig und gut sein!

Warum sollte es sonderbar sein, wenn ich Leser, die gut jehen und hören, einlade, ein Stud neuerer Geschichte ju überblicen, zu behorchen und wahrzunehmen, wie Mephijtopheles jowohl reizt und wirft, als dämpft und niederschlägt, beidemal aber wider Willen Gutes schafft — bis auf Weiteres nur — natürlich. — Napoleon I. hatte feinen Bocksfuß, doch war seine Berrich= und Eroberungssucht eben nicht vom Himmel. Er hat unser deutsches Reich heilfam aufgerüttelt, in Bewegung und Gluß gebracht, die lächerliche Zahl unjerer Staaten reducirt und uns endlich zum erften großen gemeinsamen Acte, ben Befreiungafriegen aufgetrommelt. Da zausten wir seinen llebermuth wie er zubor unjere jelbstzufriedene Rube, man fonnte also Mephistopheles lachen hören hüben und drüben. Aecht Fauftisch war Preußens Erfahrung 1806. Es war erichlafft in der "unbedingten Rube" auf feinen alten Lorbeeren, im Schlummer der Selbstgefälligkeit. des Stolges auf fein Heerwefen, das in den Traditionen Friedrichs d. Gr. feststehend für unüberwindlich galt. Mit mephi= stophelischer Fronie sah die Weltgeschichte zu, wie es bei Jena zusammenbrach, aber es hat sich aute Lehre aus dem teuflischen Spiel entnommen. Napoleon III. hat sicher mephistophelisch in sich hineingelächelt, als er auf den Schultern der Demokratie, einer Caricatur von Gaufts 3dealismus, wenn man ihn praftisch gewendet denkt, zum Kaiser emporstieg und so den Fröschen den gewünschten Storch zum König gab, dann als er die Lojung sprach: das Raiserreich ist der Friede! Rukland war ein Raust, der Alles wollte, vorerst die Türkei: es wurde labm gelegt auf ein gutes Weilchen; Deftreich glaubte Italien fest unter seiner Sohle zu haben und gefiel sich in seinen Radezth= Siegen, Mephistopheles wirfte und reizte es beraus jum Ginbruch in Sardinien und konnte lachen, als er Stand und Kührung seines Heers in ihrer Morschheit und Bloge heraus= stellte und ihm den Juß in Italien abschlug. Beide Staaten haben and dieser Erfahrung gelernt, sie hat nach innen immer= bin eine gemiffe Summe guter Folgen getragen. Jene Procedur, durch welche Deftreich zum Mitwirken gegen Schleswig-Holftein, dann mit dem übrigen Deutschland zum Krieg gegen Preußen 1866 herausgereizt wurde, wird Mancher heute noch mephi= stophelisch nennen, der die Schuld als wahrhaft gefühnt aufieht und dem, was nun geworden, aufrichtig anhängt; man konnte wieder ein ironisches Lachen in den Lüften vernehmen, als die gange Unmacht unferer ausgelebten Bundesverfaffung mit fo grobem Stoße bloß gelegt wurde. Episoden unvergleichlichen Werths, Komödien wie von Mephistopheles selbst componirt, waren die Schicksale Hannovers und Kurhessens, vorzüglich des ersteren. "Das haus hannover wird bestehen bis an's Ende der Tage," oft und noch furz vorher noch hatte es so geheißen und dann ein Ruck und - ab, herunter bom hoben Rog der Hybris, welche jo gang vergessen hatte, daß man das Defor gooregor nicht herausfordern foll. Gewiß, wenn es Grund hat, was der alte Napoleon sagte: das Schicksal sei die Politik,

jo hat es auch Grund, ju jagen: die Politit ift Mephistopheles. Aber wie schön wirft sich seine Rolle manchmal herüber und hinüber in der Geschichte! Er hatte sich also in Napoleon III. gesteckt und ihn angewiesen, die alten stolzen Kaiserstaaten durch Reizen und Wirfen dahin zu bringen, daß ihr Uebermuth und Obenhinauswollen eine tüchtige Abkühlung erfuhr. Dann tommt die Zeit, wo er, diegmal Mephistopheles gegen den, in dem er steckt, in ihm selbst reizt und wirkt, daß er Deutschland reize und in ihm Einigkeit wirke, und wie es geschehen, fährt er aus ihm und lodt den vorigen Träger feiner Maste, als Geift über Leichenfeldern lachend, nach Sedan, wo der Raijer, der fich recht befestigen wollte, stürzt und dem König, den er stürzen wollte, den Kaiserthron zimmert. "Und muß, als Teufel, schaffen" —: das deutsche Reich gründen. Man fann, wenn man große Zeit= räume überblickt, gerade an der deutschen Geschichte recht einsehen lernen, daß es die Kurze unieres gewöhnlichen Sehwinkels ift, die uns hindert, zu erkennen, wie das Boje Gutes wirkt. Wer gur Beit der Mordbrennerfriege Ludwigs XIV. lebte, konnte nicht ahnen, daß durch die ipaten Entel, in denen auch die Erinne= rung dieser alten Grenel vererbt ift, die Nemesis auch hiefür werde vollzogen werden. — Ein Auge, das Alles überblickte, würde feine unbezahlte Schuld und feinen Zufall feben.

She ich von diesen Betrachtungen, die sich so natürlich an den "Schalf" fnüpfen, mich zu den Textworten zurückwende, ist jene Persönlichkeit, jener Freund Göthes nun genauer in's Auge zu fassen, der, wie wir vom Tichter selbst wissen, zum Bilde des Mephistopheles gewisse Jüge hat leihen müssen. Bei dem Einslusse Mercks auf Göthe kann von einem Reizen im Sinne des Berführens

natürlich nicht die Rede jein. Ermuthigt hat er ihn, wie befannt, die Herausgabe jeines Gog zu wagen; oft mag er ihn aus der vorübergehenden Läßigkeit aufgerüttelt haben, in welche geniale Naturen zwischenhinein zu verfallen pflegen. Weit öfter hat er ihn mit seiner täuschungs= und schonungslosen Verständigkeit gefühlt und gedampft; Göthe erzählt, wie er ihm über seine Leidenschaft ju Lotte das Urtheil jurechtzuruden suchte, wie der Geist des abwesenden Freundes ihn am Kragen zupfte, als er sich von der Tollheit der Grafen von Stolberg in ihre Strudel reißen ließ. Wir wiffen offenbar lange nicht genug, um die sichtliche Ungerechtiateit, womit er diesen Merck schildert, als solche gang zu erkennen; wie oft mag er ihm seine trunkene Sentimentalität, jeine jugendliche Selbstgefälligkeit, Leidenschaftlichkeit, den Ueber= muth, die Ungeduld, die Eraltation und Ercentricität, das zu viel Wollen, furz die geistige Maaglosigkeit, wozu lebhafte Jugend immer neigt, mit dem ägenden Geifte seiner unbeirrten Verstandsschärfe, seines Spottes betupft haben! Davon blieb in dem sanguinischen Göthe eine Bitterfeit jurud; sein Bild reflectirte sich in ihm zu negativ. Doch muß er anerkennen, daß Merck (freilich jett er die Einschränkung "von Natur" hinzu) ein braver und zuverläßiger Mann war; wir werden ungleich mehr annehmen muffen: bei diesem Merch werden alle herben, ftoptischen Eingriffe in Göthes jugendlich fluthendes und ebben= des Wefen auf dem Grunde des Wohlwollens, eines padagogi= ichen Wohlwollens geruht haben: ein- guter Mephistopheles. Nimmt man diesen Grund hinweg und setzt dafür die bose Endabsicht, jo hat man den Mephistopheles im Faust: einen Teufel, der durch seinen täuschungslosen Verstand, seine Fronie zugleich der Realismus, der Geist der Ersahrung, der Greuze ist und dadurch Faust erzieht, während er ihn verderben will, und zwar erzieht zur Einheit des Idealismus und Realismus.

Wir haben durch die Singunahme diejes perjönlichen Moments aus Göthes Leben gewonnen, daß ein verstärftes Licht auf die eine Seite der Thätigkeit fällt, die der Teufel als Schalf ausübt: das Dämpfen, das Rühlen. Was uns beschäftigt, ist die Frage, ob der Dichter das, mas er ausdrücken will, auch ganz ausdrückt. Wir haben, denke ich, der Beweise genug beisammen, um sicher zu erfennen, daß er dieß Dampfen und Rühlen ausdrücken will. Nun fragt sich zuerft, ob der Ausdrud: "des Menschen Thätigkeit fann allzuleicht erschlaffen, er liebt sich bald die unbedingte Ruh" das Object dieses Dämpfens, Kühlens, überhaupt Hemmens, und ob der Ausdruck: "reizt und wirft" das hemmen genügend ausdrückt. Rann "unbedingte Ruh" auch für die Selbstzufriedenheit, die Ueberhebung, die leiden= ichaftliche Ueberschätzung der Kräfte, die hohe Meinung stehen, womit — um ein späteres Wort im Drama herauszunehmen der Geist sich jelbst umfängt? Und fann "reizt und wirft" gu= gleich den Sinn vertreten: und hemmt oder: und dämpft und fühlt? Das ist doch wohl zu bezweifeln; man fann zur Roth jagen, die Selbstüberschätzung und Ueberhebung sei auch eine Art von Stillstand, von unbedingter Rube, man fann in dem Reizen und Wirfen auch den ägenden, ichneidenden, bohren= den Reiz der negatiben Eingriffe des hemmens enthalten finden, man tann geltend machen, das Rühlen und Niederschlagen sei mittelbar auch ein Bewegen, indirect auch ein Reiz, aber es will mir gezwungen ericheinen, ich fomme immer darauf zurud, daß

hier ein paar Lichter mehr mit sicherem Pinsel aufgesetzt sein sollten; einem Göthe wäre es möglich gewesen ohne Schaden der bündigen Kürze, welche schlechtweg erhalten bleiben muß, unser Einer scheitert im Versuche, sich vorzustellen, welche Verse er wohl hinzugesetzt hätte, wenn ihm die Lücke zum Vewußtsein gekommen wäre.

Bliden wir nun von hier noch einmal zurud auf die Worte: "bon allen Geiftern, die verneinen, ift mir der Schalt am we= nigsten zur Last," so entsteht allerdings ein Widerspruch zwischen Fiction und Sinn; zu flar hat fich diefer zu einer Einheit zusammengefaßt, zu flar ift an den Teufel, das Boje zu denten, als daß die Phantafie die Vorstellung von vielen Teufeln, unter denen der Schalt ein einzelner wäre, noch festhalten tonnte. Diefen Widerspruch habe ich früher (Krit. Bem. :c. C. 16 ff.) dem Dichter zum Vorwurf gemacht, befenne aber jett gern, daß man es der Poefie gegenüber mit der Logit nicht jo genau zu neh= men braucht. Man muß dem Dichter seine Freiheit, ja seinen gewiffen Leichtfinn laffen. Göthe dachte eben: für meinen concreten poetischen Fall nehme ich viele Teufel und darunter einen an, der ein Schalt ift; zieht ihr daraus die Amwendung auf's Allgemeine, dann laffet eben die Fiction fallen, dann gibt es freilich nur Einen Teufel, nur Gin Bojes, und ift feine Wirkung immer eine ironische. Ich gebe jest gern meinen früheren (doch immerhin mit einem "etwa" sich bescheidenden, s. a. a. D. S. 18) Vorschlag, zu jagen: "mag auch der Boje immerdar verneinen, er ift, als Schalt, mir nimmermehr zur Laft," dem Mephistopheles felbst zum Lachen preis; es war mehr redliche logische Bemühung, als Geichmad darin.

"Und muß, als Teufel, ichaffen." Ift das Wort "schaffen" hier stark affirmativ gemeint, im Sinne von: hervorbringen, ichopferisch thatig fein? Wenn dieß, dann find die Worte "als Teufel" mit einem vollen Accent auf "als" zu lesen und be= deuten: trokdem, daß er Teufel ift. Dafür icheint das "muß" gu iprechen: er muß mir, obwohl er als Teufel nicht will, das Bute hervorbringen helfen. Es mare genau berfelbe Ginn wie in den späteren Worten des Mephistopheles: ich bin die Araft, Die stets das Boje will und stets das Gute schafft. Mir scheint nun aber bennoch, daß dieser nachdrückliche Sinn ben einzelnen Worten nicht beizulegen ift, es nimmt ihnen die Leichtigkeit des Mariche, hängt ihnen zu viel Gewicht an die Füße. Zunächst ist die Bedeutung nur einfach: "und muß, weil er einmal nicht ruhen fann, thätig sein auf die Art, wie eben ein Teufel thätig ift." Dabei liegt dann der erftere Ginn allerdings gang nabe; wenn der Leser nachdenkend verweilt, jo muß ihm einfallen: und dieß Thätigjein wird gegen des Teufels Willen am gött= lichen Weltplan mitarbeiten; aber nur mittelbar ergibt fich biefer Sinn, er fnüpft sich nur daran, ist nur Perspective.

Wir haben, um das Gespräch vor Allem auf der Stelle zu fassen, wo sein bedeutendster, allgemeinster Sinn zu Tage tritt, die Worte der Wette übersprungen. Wette heißt die Berabredung über Faust freilich nur uneigentlich. In einer Wette befommt, wer Recht behält, seinen Gewinnst. Hier das Rechtbehalten selbst schon der Gewinnst und das Unrechtbehalten das Jahlenmüssen; wer Recht behält mit seiner Behauptung, der hat eine Seele gewonnen; wer Unzecht, hat eine verloren. Und auss Allgemeine angewandt: es

kommt eben darauf an, ob die Menschheit Gottes ist oder des Tenfels.

Und wie lautet nun die ], Wette"? Um durch die ungemeinen Schwierigkeiten leichter durchzukommen, ersuche ich den Leser, er möge sich die Stelle zunächst so ausehen, daß er sich die Worte: "So lang er auf der Erde lebt" bis: "Rate mit der Maus" hinwegdenkt. Er wird finden, daß fie dann verftändlich ift ohne Ropfzerbrechen. Es foll dem Mephiftopheles überlaffen fein, an Faust zu operiren, wie er mag und fann, er wird am Ende doch sein Spiel verloren geben muffen: dieß ist einfach die Aussicht, die uns eröffnet wird. Welche nähere Form des Schlusses dem Dichter damals vorschwebte, mit dieser Frage macht man sich, wenn man so liest, wenig zu schaffen. Es wird eben dem Mephistopheles die Beschämung bereitet werden, sehen zu müssen, daß Fauft trot allen Mühen und auch einzelnen Erfolgen des Bersuchers den rechten Weg gefunden habe. Bielleicht sollte Alles noch einmal auf eine recht gefährliche Versuchung autommen, deren Miglingen Fausts Befestigung im Guten erproben Man stellt sich dann ungenau eben irgend eine Scene vor, worin etwa eine Stimme vom Himmel den Sieg Fausts oder eigentlich des Herrn bestätigte und Mephistopheles mit Schanden abführe. Man läßt sich in der einfachen Lösung auch nicht durch die Worte des Mephistopheles irre machen: "schon aut, nur danert es nicht lange." Irre nämlich könnten sie machen, wenn man aus ihnen schlöße, er werde, wie sichtbar auch sein Spiel gegen Fauft verloren wäre, doch nie beschämt stehen, nie bekennen, daß ein auter Mensch in seinem dunkeln Drange sich des rechten Weges wohl bewußt sei, er werde vielmehr nach jedem Aufschwung Fausts einen neuen Rückfall hoffen und sich dafür auf manche frühere berusen. Diese Gedantentinie nimmt man aber nicht auf und verfolgt sie nicht, so lange man sich die Stelle durch die Weglassung der genannten Rede und Gegenrede vereinsacht. Mephistopheles dentt, so sagt man sich, ganz evident zu siegen, so daß er sich auf frühere einzelne Rücksälle nicht erst werde zu berusen brauchen; er glaubt, Fausts Zustand werde gar keinen Zweisel übrig lassen, daß er gewonnen habe, Staub werde er fressen, und mit Lust! und au Stoss zum Triumph aus voller Brust werde es also nicht sehsen. Darin wird er sich aber, so sagt man sich weiter, gewaltig geirrt haben und dessen also irgendwie überführt werden.

Diese Klarheit schwindet und an ihre Stelle tritt ein ganzer Knäuel schwer zu entwirrender Gedanken, wenn man jene Stelle nicht hinwegdenkt, sondern sie sich nun näher ansieht. Also nun die Worte des Herrn:

> So lang er auf der Erde lebt, So lange sei dir's nicht verboten; Es irrt der Menjch, jo lang er ftrebt.

Gewiß, das versteht sich, das weiß man. Und es folgt daraus, daß es in der Zeit niemals einen Moment geben kann, wo der Sieg des Guten so gewiß erscheint, daß ein Geist wie der des Mephistopheles es zugeben würde. Hiemit sind wir genöthigt, aus der mythischen Vorstellung wie sie der Dichter braucht und handhabt, heraus und in die rein rationelle Aufstsstung überzugehen. In allen Käumen und in aller Zeit hat die Aussagehen, welche die Menschheit für gut hält, Recht und diesenige, die ihr ganzes Leben nur für einen öden Wechsel

von Aufschwung und Rückfall ansicht, stütt sich auf den bloßen Schein. Es ist ein Streit, der sich vor dem Forum der Philosjophie entscheidet, vor dem es tein Diesseits und fein Jenseits, keinen Herrn und keinen Mephistopheles gibt. Nun aber wird gleichzeitig die nnythische Vorstellung vom Dichter nicht nur sestzgehalten, sondern noch eine Erweiterung in Aussicht gestellt, so entsteht eine Durchkreuzung des Rationellen und Mythischen und diese Turchkreuzung eben ist es, welche die Stelle so schwer macht. Der rationelle Sinn müßte, wenn die Dinge glatt und eben lägen, einsach im mythischen Vild enthalten sein, nun aber stellt er sich daneben, das Nebeneinander erzeugt einen Widersspruch und dieß ist das Kreuz. Die Fäden dieser Verwicklung sind nun so deutlich als möglich bloszulegen.

Daß der Mensch irrt, so lang er strebt, versteht sich also von selbst. Warum muß es der Herr dennoch sagen? Nun, natürlich um eines dem gegenüber zu denkenden Saßes willen, den er verschweiget. Und dieser Saß kann kein anderer sein, als: im Himmel darfit du nicht mehr an ihn, denn da ist kein Streben und Irren mehr. Faust wird also troß vielem Irren auf Erden zuletzt in den Himmel aufgenommen werden. Es bleibt nun nicht mehr unbestimmt, wie der Dichter die Tragödie zu schließen gedachte, sondern es ist hiemit klar, daß er, als er diese Stelle des Prologs schrieb, schon den Gedanken gesaßt geshabt haben muß, dieß zu thun mit einer dem Prolog symmetrisch entsprechenden Scene, einer Ausnahme Fausts in den Himmel (die er übriges gewiß damals einsacher zu halten gedachte, als er später that). Tieß ist es, was ich vorhin eine Erweiterung des Mythischen genannt habe. Die Worter: "nun gut, es sei

dir überlassen" können nun nicht mehr blos bedeuten: du wirst eben doch einsehen und bekennen müssen, daß sich Faust im Guten unverrückbar befestigt hat, denn es ist ja ausgesprochen, daß eine ganz zuverlässige, absolute Besestigung im Guten bei einem Lebenden nicht eintreten kann, sondern sie müssen beseinem Lebenden nicht eintreten kann, sondern sie müssen beseinen: du wirst schon sehen, wie ich weiterem Streit ein Ende mache, — eben nämlich durch eine Aufnahnte Fausts in den Himmel, sobald er gestorben sein wird.

Ist dieß dann aber etwas Anderes, als ein Willführ-Act? Könnte da Mephistopheles nicht sagen: das ist feine Kunst, den Knoten so zu durchhauen? Es dient zur Orientirung, wenn wir drei mögliche Fälle unterscheiden und dabei der Uebersicht wegen zwei mitzählen, deren erster unmöglich, deren zweiter bereits abgewiesen ist.

Ein Fall wäre, daß Fausts Tod einträte, nachdem ihn Mephistopheles dahin gebracht hätte, daß er Staub frist und mit Lust. Diese Vorstellung hebt sich von selbst auf; die Himmelsahrt verlöre ja allen Sinn und es kann ja gar keine Nede davon sein, daß der Dichter seinen Helden, selbst wenn er nicht die Menschheit in ihrer ewigen kämpsenden Geistesbewegung verträte, im Sumpse des moralischen Bankerotts je konnte endigen lassen wollen. Auch schließt ja der Wortlaut selbst diesen Vall aus. "So lang er auf der Erde lebt": zu diesen Worten stehen ja parallel die anderen: es irrt der Mensch, so lang er strebt; Faust wird also, so lang er lebt, nie anshören, zu streben. Nun seizen wir — für unsern augenblicklichen Zweck — den schlechthin entgegengesepten Fall, Faust stünde zur Zeit seines Todes auf einer sittlichen, überhaupt geistigen Höhe, von welcher gar kein

Rüdfall in Berirrung zu besorgen ware. Dann ware es freilich evident gerecht, seine Secle in den himmel aufzunehmen. Dieg ift aber eben die Borftellung, die wir bereits ausschliegen mußten, fie läßt fich faum einen Hugenblid festhalten, denn Gut fein ift Streben, aber "es irrt der Mensch, so lang er ftrebt," es gibt feine in ruhender Vollkommenheit beschlossene Tugend, ein vollkommenes Individuum ift kein Individuum. Co kommen wir zu einem dritten Fall, und dieser ist es ja natürlich, welcher eintreten wird. Faust hat auf seinem Erfahrungsgange durch Die wichtigsten Lebenaformen fteta geftrebt, im Streben auf jeder dieser Stufen sich schwer verirrt, in Leidenschaft verstrickt, die ihn in Schuld fturzte: eine Reihe von Rucfallen und neuen Aufschwüngen; es werden aber die Verirrungen immer seltener, die Befestigung im Guten und Wahren wird endlich jo augenscheinlich geworden sein, daß nur ein Geift, der das Gute nicht jehen will, es längnen fann. Allein Mephistopheles ift ein Geift. ber das Gute nicht jehen will. Bett, da wir die Stelle: "Co lang er" bis "Rate mit der Maus" nicht mehr bei Seite laffen, sondern fest im Auge behalten, können wir nicht mehr wie dort uns an der unbestimmten Borstellung genügen laffen, er werde eben beschämt stehen und wenigstens schweigend betennen: "ein auter Mensch in seinem dunkeln Drauge ist sich des rechten Weges wohl bewußt." Es ist gejagt, es ist her= ausgestellt und betont, daß der Mensch irrt, so lang er strebt, Mephistopheles wird sich darauf berufen, sein: "schon gut, nur dauert es nicht lange" wird er wieder vorbringen, auch wenn nicht der Fall, den er hofft, nämlich der eines völligen fitt= lichen Verkommens, bei Fauft eingetreten ift, denn auf ftets

neue Rückfalle hofft er immer, und auch an die Cicade wird er wieder erinnern, die immer fliegt und fliegend springt und gleich im Gras ihr altes Liedchen singt.

"Wird sich berusen." Da stellen wir uns also ein Gespräch mit dem Herrn vor. Davon sogleich mehr! Wir müssen nun vorerst die Schlag-Worte des Vertrags zwischen Faust und Mephistopheles herausnehmen:

> Werd' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen — — Kannst du mich mit Genuß betrügen — — Werd' ich zum Augenblicke sagen: Berweile doch! du bist so schön! Tann magst du mich in Fesseln schlagen, Tann will ich gern zu Grunde geh'n —

Wie ich beharre, bin ich Anecht -

Sehr schwerlich zwar wird Göthe, als er diese Worte schrieb, schon ein klares Bild davon gehabt haben, was er am Schluß des Drama's mit ihnen beginnen solle, aber etwas dem Aehnsliches, was später, als er den Prolog schrieb, schon in deutslicherem Umriß vor ihm aufgetaucht sein muß und was er endlich im besten Theil seines wirklichen Schlusses so genial fizirt hat, wird ihm doch schon vorgeschwebt — er wird sich gesagt haben: diesen Fall, daß Faust sich beruhigt, glücklich fühlt im Augenblick, beharrt u. s. w., muß ich in gewissem Sinne eintreten lassen, so daß es scheint, Mephistopheles habe gewonnen, ich muß ihn in diesem Augenblick sterben und Mephistopheles die Hand auf ihn decken lassen; aber der Schein muß sich aufschen und Mephistopheles Unrecht bekommen; beharren muß Faust in einem Sinne, der selbst wieder ein Streben enthält, er

muß gang glüdlich, muß zufrieden sein mit einem Zuftande, der vielmehr nicht blos Zustand, sondern die edelste Thätigkeit ift und eine Thätigkeit, die das Glück Vieler begründet. Der Gedanke, auf den Göthe später kam, ist auch dadurch ein herrlicher, daß er den Standpunct der Zukunft hinzunimmt, daß er seinen Fauft in eine Zeitferne schauen läßt, wo seine gegenwärtige Thätigkeit noch reicher und großartiger sein wird, daß also jeder Begriff eines trägen Beharrens überdieß noch durch diese Span= nung nach vorwärts ausgeschlossen ist: das Bild einer solchen Bufunft wird wie gegenwärtig angeschaut, auf diesem Bilde ruht Faust aus, so und nur so beharrt er. Uebrigens, wie schon gesagt, ift dabei natürlich vorausgesett, daß Faust bis dahin von Stufe zu Stufe bereichert fortgeschritten fei, aus seinen Berirrungen gelernt habe und daß die Berirrungen immer feltener und leichter geworden seien. Und nun fommen wir auf die Bahigfeit des mephistophelischen Unglaubens gurud, nun, da der Fall, der eintreten wird, durch Beiziehung dieser Buncte deutlich vorliegt, wird man sogleich erkennen, wie es die Einsicht fördert, wenn man versucht, sich ein Gespräch vorzustellen, in welchem die Frage, ob Fauft nun verloren jei oder gerettet, durch Gründe und Gegengründe erledigt würde. Der herr würde aussprechen, was wir nun prosaisch uns gesagt haben, und so Fausts Seele für sich in Unspruch nehmen, Mephistopheles aber würde antworten, was wir schon wissen, was nach dem Gespräch im Prolog zu erwarten ift, würde geltend machen, in der Reihe von Aufschwüngen und Rückfällen, durch welche Fauft gewandelt, seien das Wahre die Rückfälle, auch die letzte Thätigkeit desselben fei doch nicht rein von Schladen, nicht frei von Schranken ge=

wesen und das Zufunftsbild, auf dem er ausgeruht, sei doch eben auch nur ein Bild menschlich beschränkten Zustands. Man sieht, daß dieß das unendliche Lied wäre, und follte ihm ein Ende gesetht werden, so mußte der Berr - fich auf den Boden der philosophischen Wahrheit begeben. Man bedenke nun, daß Faust ja eigentlich immer auf der Erde lebt, da er die strebende Mensch= heit repräsentirt; wir treten aus der Zeitform in Wahrheit heraus in ein Nie und Nirgends und Immer und Ueberall; es fann niemals einen Zeitmoment geben, wo man jagen fann, die Idee habe in der Geschichte schlechthin gefiegt, ihr ewiger Sieg ift ewiger Kampf, der Gang der Menschheit ein zeitlich nie endigen= der Weg durch immer neue Mühe, Berirrung, Blindheit, Schuld und lebel zu immer neuem, durch diese Erfahrungen bereicherten Aufschwung; in diesem ewigen Kampfe erscheint das Bose (den Irrthum dazu genommen und alle schlimmen Folgen) für die Betrachtung, die nicht in die Tiefe blidt, um der größeren Breite seiner Herrschaft willen mächtiger, als das Gute, als der Geift, der wahre Blick aber, der in die Tiefe geht, erkennt, daß dem Geift und seinem guten Wirten die Unverwüftlichkeit der mahrhaft intensiven Macht inwohnt. Diese zwei Standpuncte find es, die sich über den Menschen streiten, oft genug gestritten haben — man denke nur an den neueren Pessimismus — und stets aufs Rene ftreiten werden. Alfo einen philosophirenden Herrn und einen philosophirenden Mephistopheles haben wir fingirt! Die ganze Wendung ware nun aber ja gründlich abgeschmadt, poetisch unmöglich, eigentlich ein aberwikiger Widerspruch zwischen einem Stüd Poesie und der Proja der Philosophie. Die poeti= ichen Figuren des Herrn und Mephistopheles hätten wir behalten

und einen Rampf mit philosophischen Gründen, worin der Herr sein Recht demonstrirt, haben wir hinzugenommen, und hiemit die Disputanten, die ihn führen, also die Subjecte des Kampfes aufgehoben. Es ist also Zeit, und wieder zu erinnern, daß wir in der Poesie sind, aber es war uns dienlich, einige Schritte aus ihr herauszuthun, denn nun erft ift gang flar geworden: statt eines jolchen Gesprächs und Gründe = Kriegs Dichter, der die Gedanken-Wege, durch die wir nun an diesem Punct angelangt sind, in seinem Geist nicht discursiv durch= wandelt, sondern ahnend durchfliegt, nach einem mythischen Motiv und dieß ist einfach die Aufnahme Fausts in den himmel. Die Thatsache dieser Erhebung wird statt der Auseinandersetzung der philosophischen Wahrheit dienen. Es ist hiedurch in zwei Räume und Zeiten auseinandergezogen, mas auf dem Einen Raum und im steten Verlauf der Zeit auf ihm mahr ist: im Dieffeits scheint ewig das Boje zu herrschen und siegt ewig das Bute, dieß ist mythisch übersett in die Form: im Diesseits hat Mephistopheles Recht, im Jenseits der Herr. Unn erkennen wir aber auch, warum die ganze Stelle, von der die Rede ift, jo viel und schwer zu denken gibt. Eigentlich, d. h. nicht im nun entwickelten Sinn als stellvertretend für eine Idee genommen, wäre ja die Aufnahme Fausts in den Himmel nach vielen und schweren Verirrungen und bei mathematisch nicht gewisser Aussicht, daß tein Rückfall mehr erfolge, ein Unrecht, ein Willfür=Act bes herrn: bavon find wir ausgegangen; fie ift aber, wie nun flar liegt, tein Unrecht, weil sie ein mythischer Compens für die philosophische Beweisführung ift; auf die philosophischen Gedankenwege weist aber den Leser doch das Wort: es irrt der

Menich, jo lang er strebt, es nimmt ihm die Illufion des Mythijchen, und gleichzeitig foll er fie festhalten. Es ist ein Durchichneiden angefündigt: mit einem unthijch inmbolischen Acte wird der Berr ein unfruchtbares Gespräch im Beginn durchbrechen; mit dieser Unfündigung schneidet aber der Dichter zugleich einen Faden in unserem Denken durch, einen Denkproces, den er jelbst in uns angeregt hat. Irrt der Mensch, jo lang er strebt, jo ift Simmel und Solle durcheinander auf Erden und gibt es feinen Zeitpunct, wo Sölle ichweigt und Simmel eintritt oder aufgeht, oder vielmehr einfach: es gibt feinen Himmel und feine Hölle. Eine demonstratio ad oculos ist angefündigt und die Augen find uns doch jo geöffnet, daß fie dem mythischen Scheine dieser demonstratio nicht mehr recht glauben tönnen, und so will fich an die Stelle des zu durchfichtig gewordenen unthischen Scheins doch immer wieder der Schein eines Unrechts, d. h. einer herrischen Durchhauung des Knotens ichieben. Eben zu diesem Scheine von Unrecht verhalten sich die paar Worte, womit der Herr das Gespräch abbricht, wie ein langer Gedankenstrich. "Nun gut, es jei dir überlaffen:" was liegt nun Alles in der kleinen Sylbenzahl! Es liegt darin : du wirst ichon merten, daß ich am Ende einfach mit einer Himmelfahrt Faufts durchschneide, und wirst dich doch nicht über Unrecht beklagen können, denn — dieser Act wird für den philosophischen Beweis dienen! Das heißt (nebenbei zur Beruhigung Herrn Dünkers sei es gesagt, der die Bürde des Herrn gegen meine Erflärung in Schutz nehmen zu muffen glaubt): ber Dichter springt mit dieser Andentung deffen, mas zu subin= telligiren ift, aus dem poetischen Schein heraus und gibt dem Lefer anheim, fich beffen Sinn zu benten, er legt die Unvermeidlichkeit eines mythischen Schlusses dem Herrn in den Mund als einen gleichzeitigen Wink, daß er uneigentlich zu verstehen seine mird. Wir können es eine Art von Parabase nennen; darunter versteht man sonst, daß sich der Chor in der Komödie direct an die Zuschauer wendet; hier bedeutet das Wort: eine der singirten Personen im Stück wendet sich an die andere mit Worten, die man nur richtig faßt, wenn man heraussindet, daß durch sie der Dichter sich an den Leser wendet und ihm sagen will: verstehe die Himmelsahrt, mit der ich, wie du siehst, schließen muß, recht, sonst entsteht die Vorstellung eines Willtürzucts, wodurch der Herr gewaltthätig gewinnt! Der Herr muthet dem Mephistopheles zu, sich in den vernünstigen Leser zu verwandeln, der merkt, wie es gemeint ist.

Diese Durcheinanderschiebung von Illusion und Siun, Bild und Gedanke ist gewiß keine Geschmackerletzung, wie sie vorsläge, wenn den beiden Figuren das philosophische Gespräch, das wir einen Augenblick singiren mußten, in den Mund gelegt würde, aber ob ein Dichter, der ebenso ganz Philosoph wie Dichter, und beides ganz ungetrennt wäre, und den es nicht gibt, ob dieser nicht doch, wenn es ihn gäbe, einen leichteren Ausweg gefunden hätte, dieß ist eine andere Frage. So wie die Dinge nun liegen, müssen wir das vom Dichter selbst in Gang gesetzte Denken allemal in dem Moment schnell pariren, wo es die neben ihm bestehende Illusion des Mythischen sprengen will. Wir dirsen uns das erhabene Bild des Hernstlichen ihrengen will. Wir dirsen uns das erhabene Bild des Hernstlich auch nicht das eines zweiten, seligen Lebens, das den Helden einst im Himmel

erwartet. Die lettere Borftellung bricht ja mit in Stude, sobald wir die Conjequeng aus den Worten: "es irrt der Menich, fo lang er ftrebt," in ihrer Strenge gieben. Im Jenseits ift ent= weder wiederum Streben und somit auch Irren, und dann fängt ja der Streit zwischen Mephistopheles und dem Herrn dort von vorn an, damit aber ift die Borftellung eines Jenseits aufgehoben, denn es ist nur ein fortgesettes Diesseits; oder es ist Vollkommenheit und Seligkeit, damit aber hebt fie fich ebenfalls auf, denn ein mangelloses und schmerzloses Individuum ift teines mehr. Das Zenseits, auf das der Herr hindeutet, ist ja nur Die innere Bahrheit des Dieffeits. Diefe ganze Dialettik ift es, die wir also - pariren muffen, habe ich gesagt, man mag es auch ein Unterbinden nennen, wir müssen bei dem in Aussicht gestellten Bild einer Auffahrt in den himmel stehen bleiben und, so wenig wir noch fragen, ob die Aufnahme in den himmel fein Unrecht wäre, ebensowenig uns Gedanken darüber machen, was Faust denn dort oben thun wird (am wenigsten uns gar vorstellen, er werde dort Lehrer werden, wie uns die Stellen im Schluß des Schlusses andenten, die ich bei der Be= schmacksfrage erwähnt habe). Das Schöne im Bilde des in Aussicht gestellten Aufschwebens muß uns so beschäftigen, daß wir die Bernunft unter den poetischen Glauben gefangennehmen. Das ift allerdings leichter bei einem furzen Iprischen Bilde, welches keinen Unstoß zu illusionsfeindlichen Gedanten gibt; da mag uns der Dichter, frei, wie er ift, an die Pforte des muhamedanischen Baradieses führen, und es fällt uns nicht ein, uns mit der queeren Frage zu plagen, ob ihn nicht lange Weile erwarte, wenn er eingelaffen werde. Ich führe das Beifpiel gern an.

weil uns für den inneren Sinn unserer mythischen Stellen, mit dem wir ums so lang beschäftigt haben, die Worte wie gerufen kommen, die der Poet im westöstlichen Divan der Huri zuruft:

Nicht fo vieles Federlesen! Lag mich immer nur herein, Denn ich bin ein Mensch gewesen Und das heißt, ein Kämpfer sein.

Dier besteht denn der poetische Schein gang ungefährdet; es ist aber auch ein freies Nebeneinander des Scheins und der Wahrheit dem Dichter natürlich nicht unbedingt zu ver= argen, spielt ja doch selbst im gewöhnlichen Leben das gemäth= liche Gespräch gern fect zwischen beiden her und hin. Wenn ein Freund in vertrautem Gespräch mit einem Freunde sein Leben überschaut, mancherlei Schuld gesteht, aber auch gute That und gutes Wirken aufgählt, beffen er fich betröften barf, wenn er dann etwa hinzusett, er hoffe, daß am jüngsten Gericht ihm der liebe Gott jo Ein's in's Andere rechnen werde, jo wird sich der Freund das Bild in gutem Humor gern gefallen laffen, mogen auch beide über die Vorstellung von einem jüngsten Gerichte längst hinaus jein. Durch all unjer Denken und Reden in Spaß und Ernft ziehen sich ja noch massenhaft die Bilder der driftlichen Mythologie. Die Frage wäre nur, ob sie sich mit dem hellen Denken auch dann noch vertragen, wenn dieses durch Worte schwarz auf weiß so entschieden und ernst heraus= gefordert ift, wie in unserem Prolog.

Es kann nicht stören, nur nühen, wenn wir hier nach einer Stelle mitten in der Handlung vorwärts bliden, die das

Mythische und Nationelle, das Bild und das Bildlose gerade ebenso zwischeneinander schiebt, wie die besprochne des Prologs. In der Scene, wo zwischen Faust und Mephistopheles der Pact geschlossen wird, sagt dieser:

3ch will mich hier zu beinem Dienst bequemen, Auf beinen Winf nicht raften und nicht ruh'n; Wenn wir uns drüben wieder finden, So wirst du mir dasselbe thun.

Wer sich nun feine Rechenschaft davon zu geben vermag, wie ein Dichter mit der Illusion spielen, sie aufheben und zusgleich fortbehaupten kaun, den muß schon die nächstfolgende Rede Fausts ganz confus machen: "das Drüben kann mich wenig kümmern" u. s. w. Faust läugnet hier nicht buchstäblich die Möglichkeit eines Jenseits, er will nur nichts davon hören, weil er sich kein Bild davon machen kann. Dennoch braucht es wenig Scharfsinn, um zu erkennen, daß der Dichter mit diesen Worten die ganze Vorstellung von Diesseits und Jenseits im Grund aufshebt; man sehe nur die weiteren Zeilen näher an:

Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern, Die andre mag danach entsteh'n!
Auf dieser Erden quillen meine Frenden
Und diese Sonne scheinet meinen Leiden;-Kann ich nicht erst von ihnen scheiden,
Dann mag was will und fann gescheh'n!
Davon will ich nichts weiter hören,
oh man auch fünstig haßt und liebt
Und ob es auch in jenen Sphären
Ein Oben oder Unten gibt.

Faust spricht heftig und im Style der Auschauung, nicht dialektisch, aber objectiv liest man sehr leicht zwischen den

Zeisen die Gedankenreihe: wir wissen nur von dieser Welt, diesem Planeten, auf dem wir unter diesen Bedingungen seben; so bin ich auch Ich nur in diesem Körper, der diese Naturell, Temperament als Basis meines Ich begründet; wer der ist, der da fortlebt, wenn man mir sagt, ich werde mit einem andern Organ, unter ganz andern Naturbedingungen nach dem Tode fortleben, weiß ich nicht, ich kenne ihn nicht, ich bin er nicht.

Mephistopheles antwortet:

"In diefem Sinne fannst du's magen."

Ein harmloses Gemüth, dem etwa faum von fern aufdämmerte, mas hinter Fausts Worten stedt, wird diese Stelle beruhigt so verstehen, als wolle Mephistopheles den Fauft in seiner tühnen Sinweasekung nur mit dem hintergedanken bestärken, er werde es schon anders erfahren, wenn er nach dem Tod in jene Sphären ver= bracht werde, so daß es also die Meinung des Dichters wäre, hiemit die gewöhnlichen Vorstellungen vom Jenseits zu bestätigen. Die Worte bejagen nun freilich, daß Fauft etwas, das nicht leicht zu nehmen ist, freventlich zu leicht genommen hat, und sie nöthigen freilich, ein: "du wirft's schon anders erfahren" zu suppliren. Aber dieß "anders erfahren," das Mephistopheles verschweigend andeutet, kann nicht so zu verstehen sein: du wirst schon erfahren, wie im Jenseits deine Schuld bestraft wird, sondern: wirf immer den Gedanken eines Zenseits weg, du wirst schon erfahren, wie im Dieffeits die Hölle brennt; ewige Höllenstrafe mag dir immer ein Mährchen sein, du wirst schon sehen, daß in diesem Mährchen die Wahrheit liegt: Gewissens= hölle ist intensiv unendliches Leiden. Wer erinnert sich hier

nicht, wie Macbeth in dem Monologe, worin er sich alle Bedenken des Gewissens und der Vernunft gegen die schon beschlossene Ermordung Dunkans vorhält, doch vom Jenseits nichts
wissen will? "Das Jenseits schlüg" ich in die Schanze." Und
der Dichter zeigt uns im fürchterlichen Verlauf der Handlung,
daß Macbeth immerhin das Jenseits des Volksglaubens in die
Schanze schlagen mochte, aber das wahre Jenseits als eine
namenlose Hölle von Qualen im Diesseits über ihn kommt. —
Sollte noch Jemand zweifeln, daß unsere Stelle so gemeint ist,
wie wir sagen, so darf er nur weiter lesen:

Wie ich beharre, bin ich Knecht, Ob bein, was frag' ich, ober weffen?

Wer wäre so blind, nicht einzusehen, daß damit die Borstellung von Teufel und Hölle einstürzt? Genau denselben zersehenden Sinn haben die späteren Worte des Mephistopheles:

Und hätt' er sich auch nicht dem Teufel übergeben, Er müßte doch zu Grunde geh'n,

und Die andern, schon eitirten, die er in der Herenküche fagt:

Den Bojen find fie los, die Bojen find geblieben.

Wir haben den reinen Widerspruch: der Tenfel spricht Dinge, welche die Vorstellung der Eristenz des Sprechenden aufsheben, das Schlagwort seines Contracts mit Faust enthält eine Bestimmung, die sich in Schein auflöst, und Mephistopheles lebt doch vor unsern Augen sort, das Diesseits und Jenseits bleiben zwei bestehende Welten und das Trama schließt mit einer Himmelsahrt.

Sieht man sich die beiden Stellen, die vorliegende im Prolog und diese in der Contractseene genauer an, so wird man übrigens sinden, daß das fühne Spiel des Dichters mit den zwei Bällen: tieferer Sinn und poetischer Schein in der letzteren weniger Schwierigkeit bereitet, als in der ersteren. Dieß fann nur daher rühren, daß in der Contractscene durch Faustsenergisches Pathos der Widerspruch schlagender, fühner hingestellt ist, während im Prolog der Satz: "So lang er — strebt" sich wie ein Keil einschiebt, der mit stetem, nachwirkendem Druck die Illusion auseinander treibt. Dort bekämpst der Held offen die mythische Vorstellung, hier bestätigt sie der Herr und hebt sie doch auf.

Um den Angelpunct des Prologs in ununterbrochenem Zusammenhang zu behandeln, habe ich die Worte, womit Mephistopheles acceptirt:

> Da dauf' ich euch! denn mit den Todten Hab! ich mich niemals gern befangen. Am meisten lieb' ich mir die frischen vollen Wangen, Für einen Leichnam bin ich nicht zu Hans; Mir geht es wie der Kațe mit der Maus.

bis hieher noch zurückgestellt.

Hatt man hier im Lesen inne nach den ersten vier Worten, so meint man, sie ironisch gesprochen denken zu müssen, wie wir zu sagen pslegen: da dant' ich schön! Und dieser Sinn scheint als Antwort auf die letzte Rede des Herrn, mit der wir uns so lange mühen mußten, nur passend und natürlich; Mephistopheles will also, meint man, sagen: "wie weit ich Faust auf Erden immer herunterbringen mag, Ihr versetzt ihn nachher eben doch in den Hinnnel und damit basta! Für diese Parthie danke ich." So-

wie man aber weiter liest, erfennt man, daß diese Auffaffung falich ware: Mephistopheles acceptirt im Ernst, ist wirtlich dant= bar. Wie fann er aber dantbar jein, da er, mag Fauft unter den Berirrungen, in die er ihn fturgen wird, noch jo sichtbar immer im Guten gewachsen sein, niemals an die Rraft des Guten glauben, also niemals gewonnen Spiel geben wird? Nun dient uns aber unfere bisherige Auseinanderjegung, darauf Die Antwort zu finden. Hinter Mephistopheles steht wieder der die mythischen Bersonen und Acte vorführende und die Allusion auch wieder auflösende Dichter und jagt uns zwischen den Zeilen: Mephistopheles versteht, daß der Herr mit einer Aufnahme Fausts in den himmel nach einem Streben voll Verirrungen doch teinen Willfür=Uct zu vollführen gedenft, weil nach jeiner idealen Schätzung des Menichen das Gute in Faust doch evident gesiegt haben wird; er hofft aber fest, es dahin zu bringen, daß der Herr die jo gemeinte (eigentlich von mir, dem Dichter, jo gemeinte) Himmelfahrt, wenn er irgend gerecht sein will, nicht eintreten laffen fann, denn er traut sich zu, Fanft gang unzweifelhaft in den Pfuhl der Nichtigkeit herabzuziehen, und jo gedenkt er eben an ihm zu operiren, jo lang er kann, d. h. jo lang Fauft lebt. Dieß ist also, während die ersten Worte ("da dant' ich euch") nicht ironisch sind, der ironische Sinn, der zwischen den weiteren Zeilen dieser fünf Berje ichwebt. Findet man diesen Sinn nicht darin, so jagen fie etwas, was sich doch zu fehr von selbst versteht. Wer konnte meinen, daß dem Mephi= stopheles einfiele, an Todten zu operiren? Aber auch wenn man diesen hindurchschimmernden Sinn, wie man muß, zu Bülfe nimmt, ericheinen die drei letten diefer Berje als überflüffig; einen Sat,

welcher so sehr auf der Hand liegt, daß man ihn nur um eines Hintergedautens willen ausspricht, den man verschweigt, braucht man nicht auszumalen, wie Mephistopheles mit den Worten thut: am meisten lieb' ich mir die vollen frischen Wangen u. s. w. Zur Rechtfertigung dieses Zusates ist aber zu sagen, daß er als Pinselzug zum Golorit des Mephistopheles dient. An sich genügte es, den negativen Sat auszusprechen, den die zwei ersten Verse enthalten, aber er verspürt nun einen Reiz, bei dem positiven Gegensatz des Negirten zu verweisen, d. h. bei dem saftigen Bilde des Lebens, das ihm Vergnügen macht, wie dem Jäger das Wild; der Verführer ist lüstern auf seine Bente.

Ich weiß nicht, ob alle Leser noch einen wesentlichen Bunct. der bei dieser Wette zu beachten ist, sich flar genug aus dem Text entuchmen. Mephistopheles dankt für eine besondere Liberalität des Herrn. Es wird ihm vorgegeben wie beim Billardipiel; es ist ihm "überlassen," zu wirfen, wie er immer fann, d. h. es foll der Hölle erlaubt fein, alle ihre Zauberfünfte jur Verführung Faufts in Bewegung zu jegen, mahrend ber Himmel feinerlei besondere Unstalt zu seiner Rettung trifft, feinen mahnenden Engel, feine warnenden Zeichen schickt (wie das Homo fuge! bas im Puppenipiel in Fausts Hand erscheint, da er sich anschieft, den Contract zu unterzeichnen). Auch hier drängt sich denn eine Theilung des Mythischen und Rationellen auf. Gibt es Simmel und Sölle und treten beide in Kampf um eine Seele, so mußten eigentlich beide Theile ihre Wundermittel aufbieten wie die Götter Homers zur Berfolgung und Rettung fei= ner Helden. Welchen andern Einn fann nun diese Ungleichheit in der poetischen Logik haben, als den: das Boje hat scheinbar mehr Mittel, als bas Gute; Die Reize bes Guten find ftill, gart und tief, die Reize des Bojen jo fed als fein und schleichend, jo laut als tückisch, durch die weite Welt als unzählige Pfeile schwirrend. Man bente 3. B. an alle Berführungsmittel, an alle Formen der Versuchung, um Charaftere zu verderben, über Die eine schlechte Regierung oder der Zesuiten=Orden mit seiner Propaganda verfügt, und ermäge, wie arm dagegen die einfache Macht des Geiftes erscheint. "Zieh' diesen Geift von seinem Urquell ab und führ' ihn, fannft du ihn erfaffen, auf beinem Wege mit berab." Kannft du ihn erfaffen in dem Kerne feines Wesens, in welchem er mit seinem Urquell verbunden ist, fannst du ihn in diesem Centrum erschüttern, jo gieh' ihn hinab. Gin= fach darauf baut der Herr, daß die Menschheit ihrem Wefen, ihrem Lebensgrunde zu entfremden nicht möglich ift; die Menich= heit ift gut, ihre Murzel der gute Geift und nicht zu durch= ichneiden.

Und hiemit wären wir im Freien, das Nebrige bietet feine Schwierigkeiten, nur klare Schönheiten dar. Ich muß nur den Leser vorher etwas bei Seite führen vor ein kleines Theater, wie Göthe auf dem Blodsberg thut. Hier tritt ein Gegner auf, welcher der vorstehenden Analyse, wie ich sie, weniger entwicklt, schon in der genannten kleinen Abhandlung (Krit. Bem. u. s. w.) gegeben, "unerhörte Willfür", "gründliche Nichtigkeit ungeheuerlicher Erklärung" vorwirft. Es ist H. Dünger. Er selbst hat entdeckt, daß die Worte: "So lang' er — Kate mit der Maus" Schwierigkeit bereiten, und sagt (Würdigung des Götheschen Faust u. s. w. S. 22): "man könnte seicht auf die Vermuthung kommen, die ganze Stelle von den Worten:

""Co lang er"" bis ""wie der Rate mit der Maus"" fei furz vor der Veröffentlichung eingeschoben worden, ja man fönnte meinen, das: ""Nun gut, es sei dir überlassen"" schlöße sich dann viel beffer an, wo es sich auf das unmittelbar vorher= gehende ""ihn meine Straße jacht zu führen"" beziehen würde, während es jetzt gar zu beziehungslos steht." Er wittert etwas Unbequemes darin, es flirrt ihm etwas vor den Alugen, er macht fich aber kein weiteres Ropfzerbrechen, jondern erledigt die Sache mit folgender Bemerkung: "ihre Erklärung findet dieje im Bu= sammenhang völlig unnöthige, ja auffallende Beschräntung nur darin, daß der Dichter hier andeuten wollte, fein Mephiftopheles sei nicht der Volksteufel, welcher alle Lift darauf verwende, die Menschen zu verführen, um fie für das höllische Tener zu ge= winnen, und sein Gott Bater laffe feineswegs zu, daß die Seelen ewiger Verdammniß anheimfallen, er laffe fie auf Erden fich in freier Selbständigfeit entwickeln, er wiffe ihre Vergehungen nachfichtig zu betrachten und werde fich ihrer im Jenseits annehmen." Die rührende Bergichtleiftung auf Weiterdenken, die aus diesen bescheiden schönen Worten spricht, läßt begreifen, daß die gange Durchkreuzung rationeller Gedanken mit mythijcher Fiction, wo= durch und jene Stelle jo viel Noth gemacht hat, ihm gar feine macht, daher auch gang begreifen, daß er mich, dem fie diese Noth machen und der ich daher dem Lejer die Noth mache, mir in meine Noth zu folgen, mit solchen Complimenten beschenkt. Bon Anfang an freilich gefällt es ihm, wie ichon im Eingang zur Betrachtung des Prologs erwähnt ift, nicht, daß ich meine, das Drama gehe in die Tiefe und Weite der Idee und es sei dager natürlich, daß der Dichter den großen Inhalt auch

in Form der ausgesprochenen Allgemeinheit auf seine Eingangspforte schreibe. Er besehrt mich, daß das dichterische Kunstwert
seine Erksärung in sich selbst sinden müsse. Was kann ich sagen,
als daß ich ihm das Glück seiner Weisheit und seiner DenkBescheidung herzlich gönnte, wenn es nur etwas stiller wäre!
Famulus Wagner sollte etwas harmloser auftreten, wenn er
über Faust, seinen Herrn, schreibt; Niemand läugnet seine Verdienste und für die Regenwürmer, die er zierlich gräbt und beut,
wäre man noch weit dankbarer, wenn er sie weniger sant für
Schähe ausgeben möchte.\*)

Ich habe den Prolog zu den Stellen gezählt, worin Göthe mit dem ganzen, nicht mit dem getheilten Geist operirt, worin er Tiefen der philosophischen Wahrheit nicht metaphysisch denkt, sondern divinatorisch schaut. Es ist ein eigenthümsicher Geistes= Uct, worans diese Gingangssene entsprang. Ein Uct des Bewußtwerdens. Der Dichter hatte ahnend gefühlt, wo er mit seinem Faust hinauswolle; mit der Conception des Prologs wird diese Uhnung zum Bewußtsein, er erhebt sich über sich, sieht sein Gedicht von oben und sindet den Grundbegriff, unter den er es zu stellen hat. Aber das Bunderbare ist, daß auch

<sup>\*)</sup> Man vergl. auch Herrigs Archiv für n. Sprachw. XXXIV: "Der Aesthetiker Fr. Vischer und Göthes zweiter Theil des Faust." Nachdem H. Düntzer hier eine Neckerei so niedlich parirt hat, warum denn darauf gar so fürchterlich grob? "Trops" — (das legt er dichterisch Göthe über mich in den Mund nebst: "der mein Werk nach Harpienart besudelt") "Anmaßung — sinnlose Beschuldigung — dreiste Vornehmheit — wie ein unausmerksamer Junge — Plattheit und Gemeinheit — Armseligkeit" u. dgs. Aber Wagner, Wagner! sonst so wohlgezogen! Ei!

dieses Bewußtwerden selbst noch den poetischen Charatter der Ahnung behält. Sie wird nur viel heller, es ist ein Wettersleuchten in ihrem Helldunkel, das mit einem Schlage das Ganze beleuchtet. Nur die Stelle, die uns so sehr bemüht hat, ist ein momentanes Hinüberschwanken aus der Ahnung in eine Art von Bewußtheit, die ihr Vildleben mit Zersehung bedroht. Im Uebrigen ist die Vildlichkeit schon dadurch streng bewahrt, daß Alles sich an die bestimmte Gestalt des Faust knüpft, daß an ihm die Alles erhellende Idee zum Ausdruck kommt, daß es die Frage seines Schicksals ist, von der wir auf die Weltsfrage des Schicksals der Menschheit ausschauen. Es ist der Begriff der Entwicklung, unter den beide gestellt sind. Diese ist das große Expediens für Fausts Leben und für das Menschscheitsleben.

Ein in schweren Wirren und Widersprüchen befangener, am Ideal tragisch kranker Held wird uns in der Ferne gezeigt und sogleich der Klang und Fluß wie der Inhalt der Berse, die der Herr über seinen Zustand spricht, gibt dem Gehör wie dem Geist das Gefühl der reinen Entlastung, welche die im edelsten Sinn pantheistische Auffassung aller schweren Berwickslung im Menschenleben mit sich führt.

Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, So werd' ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, Daß Blüth und Frucht die fünft'gen Jahre zieren.

Wie weich und entschieden zugleich, mit welcher Kraft in der Unnuth und Unmuth in der Kraft bewegen sich diese Berse! Man vernimmt es schon mit dem Nerv, daß hier ein Geist spricht, für den es tein Stocken gibt. "Wenn er mir jest auch nur verworren dient"; so gewiß sieht der herr in den dunkeln Conflicten einer Geele, die groß und ftart genug ift, als Bild aller innern Geistestämpfe menschlicher Bildung zu gelten, die fünftige Auswicklung, daß er diese Conflicte selbst als Gottes= dienst bezeichnet. Alles von ihm, in ihm, zu ihm! Das Leben ein Garten und wo wir verworrene Blätterknoten sehen, fieht der Gärtner schon die fünftige Blume und Frucht. Denn ihm verengt nicht das hölzerne Richtscheit Zeit wie unfern Augen den Sehwinkel! Dieje Idee hat uns im Zusammenhang der obigen schweren Untersuchungen mittelbar beschäftigt, jest verweilen wir mit ungetheiltem Genuß dabei, daß sie jo klar und schön dem personificirten Weltgeist in den Mund gelegt ist. Wer universell, wer zeitlos blickt — heißt es ohne Bild und als Aufforderung an unfer Denken ausgedrückt -, der muß, wenn er auch das Wie? nicht erforschen kann, sein Denken dahin ausweiten können, daß er am Geift der Welten nicht verzweifelt, wie hoffnungs= und trostlos die Dinge auf unserem Planeten aussehen mögen, denn Spuren der überzeugendsten Art begründen ihm den Glauben, daß Alles einem großen Entwicklungsgesetze dienen muß. Mephi= stopheles hat eine andere Art von Blid; seine Worte missen wir nun näher als bisher betrachten.

Der kleine Gott der Welt bleibt steis von gleichem Schlag, Und ist so wunderlich als wie am ersten Tag, Ein wenig besser würd' er leben, Hättst du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben; Er nennts Vernunft und brauchts allein, Nur thierischer als jedes Thier zu sein. Er scheint mir, mit Berlaub von Euer Gnaden, Wie eine der langbeinigen Cicaden, Die immer fliegt und fliegend springt Und gleich im Gras ihr altes Lieden fingt; Und läg' er nur noch immer in dem Grase! In jeden Quark begräbt er seine Nase.

"Mur thierischer als jedes Thier zu sein;" feine Bestie fann ihre Triebe raffiniren und sublimiren, wie der Mensch: die un= bewußte Natur, so wollistig, gefräßig und graufam sie ift, trägt ihr Maaß in sich. Vorher hat Mephistopheles gesagt: "ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen," d. h. nicht: sich selbst plagen (pladen, abmühen), sondern: einander plagen; wenn Fauft im Monolog nach Wagners Abgang jagt: "daß überall die Menschen sich gequalt," jo ift es ebenso gemeint. scharf Göthe dieß sah und wie es ihm oft sein Urtheil ver= bitterte, werden wir in anderem Zusammenhang belegen. Da spricht er dann als Peffimist, hier nicht, denn er bleibt bei dieser Betrachtung nicht stehen. Man muß es werden, wenn man sich darein verbeißt und nicht weiter, nicht höher hinauf sehen will. Und man muß es, muß Peffimist werden, wenn man den Blick nur auf den starken Schein der blogen Wiederholung figirt, den die Cultur= und Staaten-Geschichte darbietet. Im Wechsel der philosophischen Sufteme 3. B. wird man dann nichts seben als Gellerts Geschichte vom Hute. Für den Schein einer blogen Areisbewegung im politischen Leben dient als mahres Muster= bild der Wechsel zwischen Revolution und Reaction in der neueren Geschichte Frankreichs, der nach menschlichem Ermessen nicht dar= nach aussicht, als werde er je zu einem fruchtbaren Abschluß gelangen. Und nun erinnere man sich, was unsere neueren

Beffimisten, was Schopenhauer und Ed. v. Sartmann in der Geschichte seben: eine Poffe, worin dieselben stehenden Masten nur mit einigem Wechsel des Koftums und der Fabel ewig Gin und dasselbe Thema abspielen, eine tautologische Frate, ein "wahnwigiges Carnevalipiel." Wer anders fieht, ber gilt ben Jüngern dieser Schule, die fich zum Unglück der deutschen Jugend ausbreitet, als ein Philister des Optimismus, der zahm und blind an den Abgründen des Lebens vorbeigeht und in geist= lofer Zufriedenheit sich gefällt. Göthe hat noch ganz anders in die Abgründe geblickt, als diese grämlichen Rechner, die in ganzen Colonnen dem Weitall feine Schniger aufgählen, ihm dieß und dieß, auch dieß noch aufmuten, er fennt noch gang anders die schreckliche Romit in der granenhaften Tragit des Lebens. Aber er hat sich nicht darin verrannt, nicht verbohrt. Das überläßt er seinem Mephistopheles. Göthes Faust ift auch darin ein un= erschöpflich inhaltvolles Wert, daß er diesen Streit der Welt= aufichten borbildet. Er zeigt den Peffimismus im gangen Ilmfang seines icheinbaren Rechtes und ist hoch optimistisch. -

> Und steh beichämt, wenn du bekennen nußt: Ein guter Menich in seinem dunkeln Drange Ist sich des rechten Weges wohl bewußt.

Warum jagt der Herr nichts von der hellbewußten Willens= freiheit, nichts von energischen Acten, wodurch sie sich vom Bösen losreißt, das Böse bekämpft? Weil die Wurzel gut sein muß, wenn die Freiheit der Selbstbestimmung und ihre Acte zum Guten führen sollen; die Wurzel, d. h. die Natur, das Wesen der menschlichen Seele. Und ist es gut, so muß es sich vor und außer den bewußten Acten als Zug zum Guten, als Insftinkt, helldunkel, halbbewußt äußern. Wie schön ist der logische Widerspruch zwischen: "dunkeln Drange" und "wohl bewußt!" Dem Menschen ist sein Compaß mit unverrückbarer Nadel einsgesett. "Ganz leise spricht ein Gott in unser Brust, ganz leise, ganz vernehmlich, zeigt uns an, was zu ergreisen ist und was zu stieh'n." Es ist das Daimonion in unser Brust.

Nun sehe man nach dem Gesang der Erzengel zurück. In der Natur herricht trot allem Unschein, als müßten die furcht= baren Wechsel und Stürme, die zerftörenden Gewalten fie aus Rand und Band reißen, das ewig gleiche Geset und die Maje= ftat der Ordnung. Kann Mephistopheles den Fauft in den Stanb herabziehen, jo hat er Rocht mit seiner Unsicht, daß die moralische Welt das reine Widerspiel davon, daß sie ein Chaos fei. Die Wirren, in welchen Faufts Geist frant liegt, die Ber= irrungen, in die ihn Mephistopheles allerdings stürzen wird, und alle schweren Erfrankungen, wilden Leidenschaften und Berstrickungen der Menschheit, deren Bild wir in Fauft seben, sie find in der sittlichen Welt dasselbe, was in der physischen die breiten Flüsse, die am tiefen Grund der Felsen aufrauschen, die Stürme, die wüthend vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer braufen, das bligende Berheeren, das dem Pfade des Donnerschlags vorflammt. Die Frage ift, ob das ewige Befet in noch höherer Ordnung der Dinge auch über diesen Aufruhr in der sittlichen Welt übergreift, und ob auch hier, was "in schwankender Erscheinung schwebt," mit "dauernden Gedanken befestigt ift." Und der Herr hat dieß bejaht mit den Worten, Die diesen vorangehen und mit denen wir uns beschäftigt haben.

Man sieht, daß der Prolog sich durchaus mit den Fragen Der Theodicee berührt. Unfere Reflegionen haben uns hineingeführt, doch hoffentlich nicht jo, daß man spotten könnte, das beife an Göthe dociren oder gar den Dichter felbst als Docenten hinstellen. Man gebraucht am besten auch hier den Ausdruck Perspective, der Dichter läßt uns eine affirmative Beleuchtung der Fragen der Theodicee als Fernsicht aufgehen, eine Conne am Horizont, deren Licht die Gnite der Weltordnung bejaht. Auch Göthe hat ja feine Stunden finfterer Weltbetrachtung gehabt und wir werden, wie ichon gejagt, auf folche zu sprechen Wer könnte ein Dichter, wer gar ein bramatischer Dichter sein, der sie nicht gehabt hätte! Die Dornenlese peffi= mistischer Dichter-Aussprüche, die Schopenhauer angelegt hat, ließe fich leicht vermehren. Aber wer ift ein mahrer Dichter geworden, der in dieser Berneinung stehen geblieben ift! Die großen Dichter sind wie das Weltall selbst. Man fann auf ihren schwarzen Schattenstellen verweilen und bitteren Weltschmerz heranstesen; dann vergißt man ihr Wohinans, reißt die Stellen aus dem Zusammenhang und verschleiert sich das Bild der tiefen Berjöhnung der tiefften Schmerzen. Der Peffimismus als Princip mußte die gange Stimmung zum Dichten ertödten, felbst ein Leopardi kann aus dem Gefühle des Nichts heraus nur dichten, weil ihm die Wehmuth seiner Klagen ein Sein, ein icones Seiendes Ich muß dem Unreiz widerstehen, der hochbejahenden Licht= stellen aus Gothe auch nur einige zu sammeln. Nur das freundlich schöne Wort aus der Iphigenie mag hier stehen: "Der Menschen weitverbreitete gute Geschlechter" und ein humoristisches daran gereiht werden: das Xenion "Hopodionder."

Der Teufel hol' das Menichengeschlecht! Man möchte rasend werden! Da nehm' ich mir so eifrig vor: Will Riemand weiter sehen, Will all das Volf Gott und sich selbst Und dem Teusel überlassen! Und kaum seh ich ein Menschengesicht, So hab' ich's wieder lieb.

Dieß gute Wort bringt uns gerade rechtzeitig auf das capitalste aller Mittel gegen die pessimistische Obstruction, den Humor. Der Pessimismus ist vollständig humorlos, wenn man
unter Humor, wie billig, nicht den Galgenhumor versteht; nicht
nur ihm selbst sehlt dieses edle lösende Fluidum, sondern er
übersieht auch völlig, es unter den Potenzen, mit denen er
rechnet, aufzusühren und es, wenn er die Summe der Güter
und llebel, wenn er das Sollen und Haben überschlägt, auf die
Zahlen-Colonne des "Haben" zu sehen. — Göthe hat den groß
genialen Gedanken gehabt, einen humoristischen Teusel zu dichten.
Ich versolge noch nicht die Durchsührung dieses einzigen Bildes;
hier haben wir es mit dem Prolog zu thun. Un ihm könnte
man geradezu Wesen und Bedeutung des Humors im tiessten
Sinne des Worts deduciren.

Bon Zeit zu Zeit seh' ich den Atten gern Und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch von einem hohen Herrn, So menschlich mit dem Tensel selbst zu sprechen.

Daran mag sich stoßen, wer nicht begreift, wie aller Humor schließlich auf dem Bewußtsein ruht, daß das Uneudliche sich überall im Endlichen bricht und in dieser Brechung sich doch erhält, daß also das Endliche und Unendliche somisch ineinander=

icheinen. Der humor weiß und befagt, daß die Welt trot alledem nicht des Teufels ift, er weiß es lange vor den Bemühungen der Philosophie. Gin Bessimift, wenn er die Scene liest, muß denken, Mephistopheles sollte eigentlich statt des Herrn auf dem Throne sigen, und da gabe es ja nichts mehr zu lachen. — Anders natürlich der religiös Aengstliche: er nimmt Aergerniß an der Rühnheit des Dichters, weil er einfach den Sinn nicht faßt. In den unendlichen Fällen, wo immer nur das Ideale über fein Gegentheil, das Bagatell, die robe Körperwelt, die Schmächen und Schlechtigkeiten ber Menschen strauchelt, scheint es verloren, scheint die Weltordnung zu taumeln wie ein Betrunkener, im humor spricht sich das Bewußtsein aus: es thut nichts, es ist arg, sehr arg, aber es thut doch nichts, benn es fann die ewigen Gefete nicht aus den Fugen bringen. Der Stufen des humors find freilich manche und fehr verschiedene. Stoff des Romischen find zunächst nur die Uebel, die sich leicht als unschädlich erkennen laffen; über die großen lebel, Schuld und Berbrechen, furcht= bare Hemmungen in der Entwicklung der Menschheit kann und darf nur ein Gemüth lachen, das den ganzen Schmerz, die ganze innerfte Emporung über das Boje und Gemeine in der Welt gründlich durchlebt und doch mit großer Alhnung bor= greifend die Wahrheit erfaßt hat, daß auch diese dunkeln und großen Riffe dem Bestand und der Ordnung der moralischen Welt nichts anhaben können, und auch dieses Gemüth fann und darf lachen nicht mitten in den Kämpfen des Lebens, wohl aber in der Stunde hober, freier und weiter Betrachtung. In einer solchen hat Göthe seinen Prolog gedichtet, wo der Teufel einen so humanen Empfang bei dem lieben Herrgott findet. Ich sprach

einmal, nachdem ich ihn in der Borlesung behandelt, mit einem denkenden Zuhörer darüber und er sagte: warum sollte der Teufel nicht so von ihm empfangen werden? Ihn kann er ja nicht holen.

C.f. Kosmos +

## Die Anfangs-Scenen, die Erposition.

Dem Fauft der Cage gießt der Dichter die eigene Scele ein mit ihrer gangen Sehnsucht nach einer neuen Wiffenschaft: dieß ist der erste große Wurf des noch jugendlichen, ungestörten Nachtwandlers. Schon im ersten Abschnitt, als wir die Brädicate subjectiv und objectiv an beide Theile hielten, haben wir die Kraft der Selbstobjectivirung in diesen erften Scenen ange= deutet. Sie hat sich ähnlich in Werthers Leiden bewährt, als der Dichter eine Leidenschaft, in der er selbst noch befangen war, jo gang im Bilde aus fich herauszustellen vermochte, aber Faufts Leiden ist tieferer Natur und das Bild ist dramatisch, die Los= töfung vom Innern war also schwerer und das Gelingen ist noch mehr zu bewundern. Co tief war diefer Act und jo ahnungsvoll der Zustand, der sich berausrang und im Bild niederlegte, daß wir heute erst beginnen, ihn zu verstehen, ja daß der Dichter selbst erst sich sagen konnte, daß er sich verstehe, als die deutsche 4 Philosophie, die Naturwissenschaft, sein eigenes Forschen die großen nenen Wege betreten hatte. Wonach diefer Fauft ichmachtet, brennt, dürstet, lechzt, das ist Erfenntniß der Ginheit des Weltalls, die

augleich der reine Genuß der Wefens-Gleichheit des Erkennenden mit dem Erfannten wäre. Richt umjonit begrüßt Schelling in ber oft eitirten Stelle das Gedicht als einen ewig frijchen Quell der Begeisterung, der zureichend war, den Sauch eines neuen Lebens über die Wiffenschaft zu verbreiten; Gothes Fauft ift ja der flare Vorläufer feines und des Hegelichen Pantheismus, - mehr natürlich des ersteren, als des zweiten, denn jener ist in seinen Mängeln und seinem Vorzuge bem Geiste Dieses Drama verwandter; in seinen Mängeln, denn die Berachtung, womit Fauft alle Methode, alle Formen der wiffenschaftlichen Bermitt= lung wegstößt, sein Verzweiflungs-Versuch, die Wahrheit zu erstürmen durch Beschwörung des Erdgeistes, erinnert jogleich an den Genialitätä= und Gewalt=Act der Eroberung des Absoluten durch die intellectuelle Anschamung; in seinem Borzuge, denn bei Schelling gibt es eine Natur, bei Begel eigentlich feine; der Vorzug ist freilich zu leicht erkauft und heute noch steht die Philosophie vor der Aufgabe, der Natur ihr ganzes Recht zu geben, dem Geiste sein ganges zu laffen und doch Monismus zu sein, so unverrichteter Dinge, wie von jeher. Wenn die Natur doch der volle Gegenschlag des Geiftes, nicht blos sein "Außer= sichsein" ist, wie kommt es, daß sie ihn gebiert? Und wenn er doch irgendwie vorher in ihr sein muß, weil sie ihn soust nicht gebären fönnte, wie fommt es, daß er dieß sein Gegentheil sich voranschickt, um als Husteronproteron aus ihm hervorzugehen? Doch nicht diese ewige Urfrage ist hier zu verfolgen, sondern zu jagen, was nach der Philosophie die moderne Naturwissenschaft jum Berftändniß des Fauft Willtommenes errungen hat. Die Reihe von Reductionen, durch welche die Physik und Chemie,

was besonderer Stoff, besondere Rraft schien, eines auf das andere jurudgeführt hat, die Entdedung der Stoffgleichheit der Weltkörber durch die Spectral-Analyse im Dienste der Aftronomie, endlich und bor Allem die Theorie der Entwicklung im Gebiete des organischen Lebens: alle diese gewaltigen Schritte find eben= sobiele Bestätigungen für die Wahrheit des Rerns im Sehnen Fausts nach Erkenntnig einer wahren Identität aller Wesen. Was dem gereiften Dichter in seiner Naturforschung noch erst als eine Einheit des Schema in den Formen des organischen Lebens erichien, strebt die Wiffenschaft nun als wirkliche, ftufen= förmige Entwicklung von Gattung aus Gattung, Form aus Form zu erkennen und Ernst wird daraus gemacht, daß der Erdgeift den Fauft seine Brüder im ftillen Busch, in Luft und Baffer kennen lehrt. In das Nähere ber jegigen Streitfragen ift hier nicht der Ort einzugehen; ich habe nur in Kurze hin= zuzuseten, daß mir diejenige Ansicht, die alle Formenwerdung blos causal erklärt, den Ramen Entwicklungs=Theorie nicht für sich ansbrechen zu dürfen und daß mir aus Göthes Unschauungs= weise zu folgen scheint, er hatte benjenigen beigestimmt, welche für einen mahren Begriff der Entwicklung zwei Factoren berlangen: unbewußten, immanent zwedmäßig bauenden Geift in ber Natur und die Causalität nur als Bermittlungsform seines Wirkens. Was uns hier angeht, ift die Seelenlage Faufts, eigentlich des Dichters zur Zeit, als der Fauft entstand, gegenüber solchen späten Erfolgen der Wiffenschaft. Diese ift auf dem Geduldwege der Forschung dazu gelangt; Fauft ahnt fie dunkel, gang dunkel bon ferne, verachtet aber die Geduldwege und will nun durch Magie erraffen, wozu doch nur diese führen

können. Darin mischt sich Schuld und Unglud; der Dichter, ber aus dem Fauft spricht, stellt den verzweifelten Schritt als vermessen, als schuldhaft dar, aber wir fühlen zugleich durch, daß diesen Schritt der Stand der Wissenschaft zur Zeit Faufts (eigentlich Göthes) zugleich entschuldigt, denn fie eröffnete ihm auch nicht eine entfernte Aussicht zu dem tiefen Einblick in die Lebens-Ginheit, den sie jest gefunden hat; daß aber Faust der geahnten Einheit des Alllebens gleich zu fein sich vermißt, ift bestimmtere Schuld titanischer Ueberhebung, die ber Dichter mit hellerer Ahnung ihm leiht, um ihn auf den Erziehungsweg zur Beschränfung ju führen. Die Beschämung durch ben Erdgeift habe ich früher (in den A. Krit. Gängen) vom Standpuncte bes Begelschen absoluten Wissens sehr ungenügend erklärt, indem ich nur an den Zuftand der Blendung dachte, der zurückbleibt von gewaltsam errafften, durch feine Vermittlung des Denkens begründeten und zerlegten Ideen. Fauft fehlt nicht nur durch Dieje Gewaltsamkeit momentanen Erschauens, sondern er frevelt in doppelter Beije: er glaubt die Schranten des Biffens überspringen zu können, die immer bleiben, auch wenn wir aller= bings die tiefften Blide in das Centrum alles Lebens zu werfen vermögen, und er verwechselt die Wesensgleichheit zwischen sich und bem Erdgeift, deren er fich allerdings rühmen barf, mit einem Gleichgroffein, - als ob wir je den Lebensgrund, die Natur in die Sand befämen, auch wenn wir sie gang zu erkennen vermöchten, und als ob je der Einzelne, der winzige Theil, dem Ganzen gleich ware. Dabei erinnere ich mich nicht, daß irgendwo in ber Fauft=Literatur ichon ausdrudlich ins Auge gefaßt mare, wie höchst genial der Gedanke war, aus dem Teufel, der im Volks=

buch dem Fauft nach seiner dufteren Beschwörung erscheint, den Erdgeift, den personificirten Inbegriff des Naturlebens auf unserem Planeten zu machen. Es war dieg unmittelbar gegeben mit der andern Bergeistigung, wodurch die rohe Triebfeder des Faust der Sage, Genuffucht und Uebermuth, zu reinem Wiffens= trieb vertieft wurde. Ich habe bei der ersten Erwähnung des alten, aufgegebenen Planes die Ansicht bestritten, daß der Erdaeist zugleich das Menschenleben, die Welt der Leidenschaften und Thaten bedeuten jolle, daß also der "Thatensturm" nicht blos auf die stärtsten Naturwirkungen zu beziehen fei, und daß wir in der Erregung Fausts bei dem Gefühl der Rähe des Geistes ichon das Erwachen seines Welt= und Thatendrangs zu erkennen haben; wäre diese Ansicht auch begründet, jo bliebe doch auch so das Wesentliche und Erste in der Bedeutung des Erdaeistes, daß er die Naturkraft vorstellt, und im Zustande Faufts der reine Wiffensdurft, jene beiden Beziehungen auf das heiße praftische Leben aber das Zweite, was auch bei dem älteren Plan nur beiherspielte, wiewohl stärker, als dieß nun, nachdem jener Blan aufgegeben, des Dichters fichtbare Meinung ift. Wonn dieß Köstlin (Göthes Faust, seine Kritifer und Ansleger) um= gefehrt ansieht, jo kommt es daher, daß ihn das Myftische in Fausts Erfenntniftrieb täuscht; für Faust ift das Ertennen ein effentielles Sichineinssetzen, ein Identischwerden, dieß gibt dem reinen Ertenntnigdrang seine Gluth und diese Gluth verwechselt Röftlin mit einem ichon jett in ganger Stürfe vorwaltenden, nicht nur erst noch mitspielenden Weltdrang. — Die lang und prächtig ausklingenden zwei Schlufzeilen in den herrlichen Berfen, worin der Erdgeist sein wogendes Leben ausspricht, befunden übrigens tlar die Reinheit, worin der Dichter ichon bei dem erften Plane den Erdgeift von aller Wildheit des Menschenlebens wollte gehalten wiffen. Ebendieß zeigen auch die Worte: "du gleichst dem Geist, den du begreifft, nicht mir"; der Erdgeist wehrt das Gleichsein ab aus dem Grunde des Richtbegreifens: begreife mich erst, dann maße dir an, mir gleich zu sein; der nächste Accent liegt auf dem "gleichst," aber der stärkere auf dem "begreifst"; das Begreifen ist die Voraussekung und in Fauft das Motiv, wovon Alles ausgeht, er glaubt zu gleichen, weil er zu begreifen glaubt, das Erste ist und bleibt also der Erfenntnigdrana. Uebrigens ichließt dieß Wort wieder eine Welt von ichwer auseinanderzulegenden Gedanten in fich. Unfere Bemerfungen haben bereits daran gestreift, wir muffen aber nun genauer zusehen. Ift der alte griechische Philosopheniats wahr, daß Gleiches nur von Gleichem erfannt wird, jo müffen wir dem Wesen nach den Erdaeist begreifen können, weil wir ihm gleichen, und ihm gleichen, weil wir ihn begreifen fönnen, denn das Kind ift doch gleichen Fleischs und Blutes mit dem Erzeuger. Allein diefer Erzeuger ift jo unendlich größer, als jedes einzelne feiner ungühlichen Kinder, daß die Wesensgleichheit vor der Quantitäts = Ungleichheit sich jehr zu bescheiden hat. Faust hat Recht, das Erfennen als ein qualitatives Gleichseken zu nehmen, darin ist seine Mustif nur wahre Tiefe; in Wahrheit ergreift ja im Erfennen nur die Gleichheit des Wesens sich selbst, denn es gibt überhaupt nur Gin Wejen; Faust hat aber jehr Unrecht, den unendlichen Abstand in Umfang und Macht überspringen zu wollen, welcher die einzelnen Wefen von dem Wefen der Weien trennt. Derselbe Abstand ift zugleich aber nun Urfache,

bağ wir das an sich qualitativ Gleiche auch nie gang begreifen, also die Besensgleichheit auch im Deuten nie gang herstellen können; so wird der Quantitäts-Unterschied trok der Gleichheit der Qualität doch auch zu einem Qualitäts-Abstand. Das Wefen. das ich nach seinem Umfang nicht zu erkennen und nie zu erreichen vermag, kann ich doch auch in seiner Qualität, in seiner Tiefe nicht gang erfennen. Es entsteht also ein Wideripruch, den man fich gang klar machen fann, wenn man erwägt, daß wir auch zur völligen Selbsterkenntnig niemals gelangen. Wir find doch wir felbst, also, scheint es, muffen wir uns auch gang zu erkennen vermögen; wir holen aber uns felbst mit unserer Selbsterkenntniß, wie jeder weiß, nie gang ein. Gbenjo und ebendarum bezwingen wir und nie gang, befommen und felbst nie gang in unsere Bewalt: ein wandelnder Widerspruch und dieser wandelnde Wider= fpruch ift der Mensch. Dieg ift nun aber nicht blos ein Beifpiel, sondern dieser Widerspruch, daß wir und selbst zugleich erfassen und nicht erfassen, ist derselbe mit dem andern, daß wir und des Grundwesens der Wett nicht erfennend, nicht wollend und handelnd bemächtigen können; wir tragen diejes ja in uns, aber als ein an fo Biele zertheiltes, daß wir feiner habhaft und nicht habhaft find, und ebendaher find wir auch und selbst dunkel; der - Theil, wenn man mit Gothe das Individuum so nennen fann — theilt mit dem Gangen das Wesen und ist von demselben Wesen toto coelo entsernt; er ist also das Wesen des Ganzen und ist es nicht. Dieser Theil bleibt fich dunkel, weil ihm das Ganze dunkel bleibt und das Bange bleibt ihm dunkel, weil er sich dunkel bleibt.

Bas nun, logisch so zerlegt, abstracter Begriffsgang ift,

das ist in Faust brennende Pein, lohende Leidenschaft. Nicht genug kann man die Zaubergewalt der Dichtung bewundern, die den dialektischen Inhalt dieser metaphysischen Fragen ahnend packt und in Gefühl, in eine Welt von Qualen verwandelt. Es ist ein heiliger Schmerz, worin dieser Faust so einsam unter dem oberstächlichen Menschengeschlechte wandelt, und hier ruht denn auch das Geheimnis des poetischen Hauchs, der durch die Spaziergang Scene weht. Niemand meine, Göthes Faust zu verstehen, der dieß Tragische, dieß sein heiliges Unglück nicht versteht. Es ist ein stolzes Unglück und doch ist Faust fein hochmüthiger Menschenverächter, sondern gegen seinen Wagner und gegen das Volk menschlich gut und freundlich.

Wie oft ist nun dieser Wagner besprochen und die unber= gleichliche Contrastwirkung, die Göthe gewinnt, da er den selbst= zufriedenen Wiffens=Philifter, der Renntniffe für Erkenntnif balt. den Aleinzweifler in Einzelheiten und Autoritätsverehrer im Großen dem nach Erkenntniß lechzenden ftolgen Ungufriednen gegenüber= stellt und so eines jener unfterblichen Paare schafft, welche durch die Meisterwerte aller Zeiten gehen; Don Quirote und Sancho Panja. Don Juan und Leporello find folche Baare, aber wie viel, uner= schöpflich viel tiefer und genialer, als jene doch auch classischen inseparables, ift die Wechselhebung durch Contrast nicht nur in Fauft und Mephiftopheles, sondern auch in Fauft und Wagner! Ich felbst habe diese Dinge längst besprochen, aber eine Seite ist weder von mir, noch meines Erinnerns von Andern genug hervorgehoben: nämlich wie liebenswürdig Gothe doch feine Phi= lifter zeichnet. Es ist das Naive in der Beschränktheit, mas ihm so herzlichen Spaß macht, und als Dichter verwandelt er diesen

seinen Spaß in Genuß für uns. "Zwar weiß ich viel, doch möcht' ich Alles wissen": kann man den Schmerz des Nichts= wissens mit hellerem, köstlicherem Schlaglicht des Gegensaßes betenchten! — Natürsich muß Wagner eine gute Haut sein, sonst könnten wir nicht lachen, und das ist er auch trotz seiner Sitelefeit und Pedanterie. Und was sind es für Verse! Man bemerke doch die zierlich zopsige Menuetbewegung in den Versen: "der Vater zeigt dich seinem Knaben" u. s. w., dann: "dem Hunde, wenn er wohlgezogen" u. s. w. — Ebenso reizend, so durchaus gemüthlich beglückend ist das Bild des Philisterbehagens in den zwei Bürgern (Spaziergang vor dem Thor).

Das erste Gespräch mit Wagner muß mit Ausnahme des eigenthümlich abfallenden Schluffes fehr früh entstanden fein: es gehört sicher zu den ältesten Bestandtheilen, denn auf den erften Blid ertennt man bas Natur-Evangelium ber Sturmund Drangperiode. Faust hat mit seiner unbedingten Werth= ichätzung des Uriprünglichen gegen das Künftliche nicht Recht; die Rede ist zunächst von der Rhetorif; ein Komödiant fonnte ja allerdings gar manchen Pfarrer lehren, der da meint, wenn das Berg voll fei, durfe man nur den Mund aufmachen und es werde gut sein, das: pectus facit dissertos ift ja nur halbwahr; die Wahrheit ichwebt gwischen und über beiden Sprechen= den, und fie heißt: Ginheit von Natur und Bildung, Begeifte= rung und Mühe, Wesen und Form. Aber es ist das höhere, das qualitativ erfte Glied in diesem Paare, für welches Fauft als Un= walt spricht, und er thut es mit einer Frische, die das Ohr durch Wohllaut des Tonfalls, wie das Herz durch den Nachdruck des Ernstes, den Geift durch die Schneide des Spotts erquidt. Man leje sich die Verse vor: "Wenn ihr's nicht fühlt — Herzen geht," dann: "Such' er den redlichen Gewinn — Worten nach= zujagen" und man wird etwas empfinden, als horchte man einem hervorrauschenden Waldquell zu; dagegen das Bild der Icer formalen Beredtsamkeit am Schluß: "ja eure Reden - jäuselt" gibt fich durchaus wie ein armseliges, traftlojes, strobernes Rascheln zu vernehmen. — Wagner geht von der Redefunft jum Wiffen und Erfennen der Wahrheit über, und es folgt Die Antwort Fausts: "Das Pergament — Seele quillt." Natürlich steben sich zwei Standpuncte gegenüber, die nicht blos der Rhetorif gelten, jondern jedem Thun und Berhalten des Geistes, bor Allem aber des Geistes in seinem Forschen nach Wahrheit, und die sonoren Kraftworte Faufts wiederholen nun gegen Wagner, was wir aus feinen Monologen ichon wissen: daß er alle Vermittlung im Forschen verachtet. Daß dem Dichter, jo fehr er Fauft felbst ift, und trot seiner Jugend in entfernter Alhnung hier und dort das höhere wahre Dritte vorgeschwebt haben muß, ist schon gesagt und ergibt sich aus dem Gang der gangen Sandlung; Fauft foll ja erzogen werden, sein theoretischer wie sein praftischer Idealismus soll in Die Bedingungen fich fügen lernen, unter denen allein das Borichreiten möglich ift. Dieg Gefühl des Unrechts, das Fauft in seinem Rechte doch haben muß, bleibt aber jo fehr nur ge= ahnter Hintergrund im Bewußtsein des Dichters, daß er seinen Belben doch mit der gangen Frijche und Kraft eines vollen, fröhlichen Brrthums iprechen laffen fann.

Bon diefer Frijche, diefem Jugendfeuer sticht nun der Schluß des Gesprächs auf unerfreuliche Weise ab und verräth fehr

merklich die spätere Sand. Mit den Worten: "Bergeift, es ift ein groß Ergeken" springt der Dialog, nicht sogleich sichtbar, von Beredtsamkeit und Wiffen überhaupt auf die Geschichte über und Fauft spricht nun die ganze Geringschätzung, das ganze Migtrauen, den ganzen Unglauben gegen Geschichts-Forschung, Geschichts-Erkenntniß aus, die wir am Dichter kennen, wie er in feinen reifen Mannesjahren geworden ift. Man muß darüber vergleichen: "Rüdblide in mein Leben. Aus dem Nachlaß von Luden". Dort faat Göthe u. A.: "die Geschichte eines Volka? das Leben eines Volka? Wie wenig enthält auch die ausführlichste Geschichte gegen das Leben eines Bolks gehalten? Und von dem Wahren — ift irgend etwas über den Zweifel hinaus? Bleibt nicht vielmehr Alles ungewiß, das Rleinfte wie das Geringste?" Dieg ift einfach der Inhalt der Rede Faufts: "D ja, bis an die Sterne weit im Munde ziemen!" Rimmt man dann aus dem folgenden Monolog die Worte herauf: "Dag überall die Menschen sich ge= qualt, daß hie und da ein Glücklicher gewesen", jo enthält das Gespräch mit Luden wiederum den richtigen Commentar: "Und wenn Sie nun auch alle Quellen zu flären und zu durchforschen vermöchten, was würden Sie finden? Nichts Anderes, als eine große Wahrheit, die längst entdedt ift und deren Bestätigung man nicht weit zu suchen braucht, die Wahrheit nämlich, daß es zu aller Zeit und in allen Ländern miserabel gewesen ift; Die Menschen haben sich stets geängstigt und geplagt, sie haben fich und Andern das bischen Leben jauer gemacht und die Schönheit der Welt und die Gußigfeit des Dafeins weder zu achten, noch zu genießen bermocht. Nur Wenigen ift es bequem und erfrenlich geworden. Das ist nun einmal das Loos des

Menichen. Was brauchen wir weiter Zeugniß?" Gothes Standpunct gur Geschichte enthält also: erftens, man bringt die Wahrheit nie heraus und zwar, weil die Quellen nicht ausreichen, weil fie unzuverläßig find und weil die Schöpfenden nicht unterlaffen können, ihr subjectives Urtheil einzumischen ("der Herren eigner Geist"), zweitens: was man aber herausbringt, ist, was man ohnedieß weiß, daß die Menschen in ihrer Mehrheit immer und überall Bestien gewesen sind. Göthe war immer geneigt, das Sute und Menschliche nur im stillen Kreise zu finden, "wo Lieb" und Freundichaft unjers Bergens Segen mit Götterhand erichaffen und erpflegen." Wir haben, als im ersten Abschnitt von der politischen Schwierigkeit die Rede mar, feine Abkehr vor der Raubheit des geschichtlichen Lebens besprechen muffen, jeine Scheue vor dem Braujen des "großen Menschen=Oceans" wie Schiller, jo grundverschieden fühlend, beim Beranwogen der frangoffichen Revolution den Schauplatz nennt, worauf Bölkerichicfiale fich vollziehen. Man weiß, wie Göthe durch diese große Begebenheit jo erichredt wurde, daß er geradezu besorgte, die gange Weltordnung gehe aus Rand und Band. Durfte er seinem Fauft diese seine personliche Stimmung leiben? Rein! Nimmermehr! Der Fauft, der mit Wagner bis an jene Stelle gesprochen hat, was Gothe ihn sprechen läßt, ift eine Fenerseele, in deren Mund eine jotche Ansicht als blafirt erscheint; diefer Fauft fonnte nur flagen, daß die Geschichtsforschung und Geschichtschreibung nicht aus dem Bollen und Ganzen schöpfe, nicht in das bewegende Gefet der Ericheinungen eindringe; er müßte spotten auf die Oberflächlichkeit, die an der Schale herumtastet nicht dürfte er für unmöglich halten? zum Kerne zu gelangen;

Faust sett ja voraus: es gibt eine Wahrheit, er verachtet alle gegebene Wiffenschaft nur, weil sie, wie er sie kennt, nicht zu ihr, nicht zum Wefen vordringt; die Confequenz ware, daß er, wo von der Geschichte die Rede ift, ebenfalls einen schlechthin werthvollen Kern annähme, der sich finden laffen müßte, nach dem aber die Geschichtsforschung nicht frage, weil sie an der Oberfläche hängen bleibe. Seine Worte lauten aber dahin, daß sich ein Kern, d. h. die geschichtliche Wahrheit überhaupt nicht finden lasse. Nimmt man nun das oben weiter Angeführte hinzu, fo lautet Göthes Meinung alfo, wie wir gesehen, weiter : wenn sich ein Rern finden ließe, fo ware es ein schlechter, ein fauler. Das steht nun zwar nicht auch in Fausts Gespräch mit Wagner, aber folgern läßt es sich leicht. — Durch Wagners Worte "allein die Welt - erfennen" wendet sich nun das Gespräch auf die reforma= torischen Geister, die großen Boltalehrer in der Geschichte. Und was sagt Fauft von ihnen? Dag man fie von je gefrenzigt und verbrannt habe, weil sie "thoricht gung ihr volles Herz nicht wahrten, dem Böbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten." Nun, waren Sofrates, Jesus, Bug, Luther nicht solche Thoren gewesen, wo stünden wir? Der jugendliche oder noch jugendlich fühlende Göthe hätte statt "thöricht gnug" sicher geschrieben: "fühn genug." Die vessimistische Unsicht über alle Geschichte ergibt fich nun aber flar genug aus dieser gangen Stelle: geht bie Menschheit so mit ihren großen Lehrern um, so wird ihr Ge= sammtleben eben ein Bestienleben sein. Aber diese mißhandelten Geister haben, so meinen Andere, doch etwas bewirft und alle hat man doch nicht gefrenzigt und verbrannt. Es entsteht nun durch diesen letten Theil des Gesprächs ein schreiender Wider=

ipruch mit dem Inhalte des Prologs; dieser besaßt die moralische Welt trot ihren Wirren unter das waltende Gesetz der Ordnung und Entwicklung wie die physische, dieser blickt nicht trostlos, nicht menschenverachtend wie Faust im Momente so trüber Selbstvergessenheit. Wir haben schon zum Prolog auf solche Stellen hingewiesen, da wir von pessimistischen Stunden der großen Dichter sprachen. Sie sind eben Schatten im Lichte des flaren Optimismus, in welches eben durch den Prolog das ganze Gesdicht schon voruherein gestellt ist.

Der Monolog Fausts nach Wagners Abgang ist im ersten Abschnitt besprochen und die nöthige Anschwellung gegen den Moment hin vermißt, wo der Gedanke des Gelbstmords aufjudt. Was es ist, das ihn über die Todesanast emporhebt, die jonft der Ausführung eines jo furchtbaren Entschluffes vorangeht, habe ich längst (A. Krit. G. B. II. S. 203) in den Begriff zu faffen gesucht, der Selbstmord habe für Fauft dieselbe Bedeutung wie die Magie, die Beschwörung des Erdgeistes: beidemal ist die Absicht, die Spannung der Subjectivität gegen das unerfannte Object aufzuheben, mit dem Unterschiede, daß die Magie das Object nöthigen will, sich zu offenbaren, der Selbstmord das Subject in das Object hingibt, um in ihm zu jein, es zu durchschauen und effentiell in es überzugehen, dem Empedotles gleich, der fich in den Krater des Metna, dem Uri= stoteles der Sage gleich, der sich in den Euripus stürzt, da er jeine Fluth und Ebbe nicht begreifen fann. Glaubte Fauft bei der Ericheinung des Erdgeists ichon "in die Adern der Natur zu fliegen und schaffend Götterleben zu geniegen," ftieg ihn aber der Erdgeist zirrück, so hosst er nun, durch den freiwilligen Tod

18

Bijder, Gothe's Fauft.

es zu erreichen, daß er "auf neuer Bahn den Aether durchdringt zu neuen Sphären reiner Thätigkeit." Doch zu dieser unsstischen Anschauung, die man auf logische Tentbarkeit nicht anseten darf, weil sie eben unsktisch ist und sein soll, kommt nech etwas Anderes, was den stolz Entschlossenen über die Todesangst weghebt, und dieß ist eine ganz klare Erkenntniß. Sie ist ausgesprochen in den Worten:

> Vor jener dunkeln Söhle nicht zu beben, In der sich Phantasie zu eigner Qual verdammt, Nach jenem Durchgang hinzustreben, Um bessen Mund die ganze Hölle flammt.

Faust weiß, daß der Tod kein Uebel ist; er wird das griechische Wort kennen: "warum soll ich den Tod fürchten? Entweder ist er, dann bin ich nicht, oder bin ich, dann ist er nicht." Nur die Phantasie macht den Tod zum Uebel, indem sie durch eine sast unüberwindliche Illusion und bestimmt, und lebend in den Tod hineinzudenken, als empfänden wir mit einer Hölle von Qualen, daß wir todt sind. Man erzählt von Scloden, die sich vor der Schlacht aus Angst vor dem Tod erschoßen; es war nicht Angst vor dem Tod, wie sie meinten, sondern Angst vor der Todesangst; sie handelten logisch richtig, indem sie siehr abgekürzte Todesangst, die einem Selbstmord vorangeht, der langen vor und in einer Schlacht vorzogen.

Wie manches Schwierige die Scene: Glockenklang, Oftersgesang bei all ihrer theatralischen Schönheit zu denken gibt, habe ich zu zeigen gesucht, als von den vielen Opernmotiven in unfrem Gedicht die Rede war. — Gerne möchte ich bei der epischen Schönheit des Lebensbildes verweilen, das der Spaziergang vor

dem Thore bietet; der gegenwärtige Gang fordert aber, daß wir uns auf das Wejentlichste des Inhalts beichränken. Dieg ift Faufts Stimmung; daß der Wunsch, zu fliegen, in leidenschaft= licherer Form hervorbrechen sollte ist im ersten Abschnitt an jener Stelle gezeigt, wo eine gewisse, in diesen späteren Infaben sichtbare Abnahme der Kraft in Darstellung der Leidenschaft zur Sprache fam. Wie dieser Wunsch durch den Anblid der unter= gehenden Sonne erregt wird, ist Inrisch wunderschön gegeben; dann ipricht Faust die berühmten Schmerzensworte von den zwei Seelen in seiner Brust, wonach es scheint, es bekämpfe sich in ihm einfach der Idealdrang und der sinnliche Weltdrang. Der Dichter fann und will aber in diesem lyrischen Momente nicht das Ganze der Berftrickung zum Ausdruck bringen, worin fich Fauft befindet. Nicht nur diese zwei Seelen liegen ja mit= einander im Conflict, sondern jede von beiden befindet sich in einer tragischen Hemmung: der Idealtrieb als Erkenntnistrieb tann den Eingang zur Wahrheit nicht finden, weil er jede Brude verachtet, und der finnliche Welttrieb den Eingang zur Welt nicht, und zwar aus demselben Grunde. Wir haben es schon im ersten Abschnitt als einen nur rasch gegriffenen Ausdruck bezeichnet, wenn Schiller den Kern des Gedichts in dem verun= glückten Streben findet, das "Göttliche und Phufische im Menschen zu vereingen"; auf diesen wesentlichen Bunct muß in späterem Zusammenhang tiefer eingegangen und gezeigt werden, wohin ein Geist mit der Losung: Alles oder Richts! gelangen muß.

## Monolog im Studirzimmer, erste Scene zwischen Faust und Mephistopheles.

Die Brobe von Bibel-Eregeje in dem Auftritt nach dem Spaziergang bleibt ein seltsames Stück. Ich fann sie nicht zu denen gählen, die dem unbefangenen Dichter ihr Dasein ver= danken, die zum philosophischen Denken auffordern und doch poetisch geschaut sind. Daß es ein Verstoß gegen die Consequenz ber ersten Scenen ist, wenn Faust die Wahrheit bei ber Offenbarung im positiv driftlichen Sinne des Wortes sucht, dieß hat die Kritik längst nicht übersehen; es ist durch das Bedürfniß, fich zu sammeln, wohl motivirt, daß er trot der Beschämung durch den Erdgeist noch einmal zu seiner alten Liebe, zum Forschen nach der Wahrheit, zurücksehrt, es ist aber durch die Prämissen nicht motivirt, daß er nach der Bibel greift, sondern sie sind dagegen. Doch er wählt ja den Anfang des Evangelimms Johannis, er hat es hier mit neuplatonischer Philosophie zu thun und man fann jagen, hiemit lenke der Dichter in die unter= brochene Linie seiner Charatterzeichnung doch richtig wieder ein; die alte Annahme Göschels, er wolle jagen, Faust besasse sich mit unfruchtbarem Begriffespalten, bedarf feiner Widerlegung mehr. Aber was Göthe nun bringt, ift doch jonderbar und auf gang andere Weise dunkel, als die ersten Monologen. Jene versteht, wer den heiligen Durst nach Erkenntniß der Einheit alles Seins je gefühlt hat, ja auch nur nachfühlend sich in ihn zu versetzen vermag, diese Probe von Eregese versteht kaum, wer die ganze Literatur der Logos=Lehre studirt hat; sie sieht aus, als wolle der Dichter jagen: da jeht, ob ich nicht auch philoso= phiren fann. Es ist hier nicht der Ort, dem Einzelnen zu folgen, der Leser weiß längst, daß ich keinen Commentar schreibe; ich beschränke mich auf eine Bemerkung über die Worte: "und schreibe getroft: im Anfang war die That". Wenn Göthe jo viel Werth darauf legt, den Ursprung des Universums auf eine Urthat, nicht blos auf einen Urgedanken zurückzuführen, so will es mir scheinen, es liege darin etwas wie eine Erklärung gegen Fichte. Man fonnte einwenden, gerade nach Fichte sei ja die Welt ein Act, aber daß er diesen Act als Act des Ich faßte, diese Grund-Idee des subjectiven Idealismus mußte Göthe, dem Natur= andächtigen, aufs Neußerste mißfallen und er hat dieß Mißfallen bekanntlich oft ausgesprochen. An dem Begriff That gefiel ihm das völlige Heranstreten, der Schlag, wodurch das unbekannte Eine Wesen der Dinge Dasein wird und ist. "Gott ist das Dasein, das Dasein erkennen, beißt Gott erkennen," hat er ja gesagt. Alles, was innen ift in der Welt, ift auch heraus. Sein meta= physisches Denken, wenn man es so nennen kann, war tieffinniger, von Gefet zu Gefet aufsteigender Empirismus. Einheit aller Ginheiten, das Grundwesen aller Wefen getrennt von seinem Dasein in den Wesen in die Form des Begriffs zu fassen, war nicht Sache seines intuitiven Inductionsverfahrens. Er läßt fich also nicht ein auf die Frage, was das Subject gu dem Begriffe That und was der Grund und die Nothwendig= feit des fich Erschließens, des energischen Berausgehens sei, jondern gefällt sich einfach in der Bergegenwärtigung des Bollen und Resoluten, das in der Vorstellung der That liegt. Man

tönnte an Schopenhauers Willen und an Hartmanns Unbewußtes denken, nur müßte man sich dabei Alles fernhalten, was beide Philosophen auf diesem Grund aufgebaut haben und wovon man sich denken kann, wie es einen Göthe augewidert hätte. Wobei ich nun aber beharren möchte, das ist der Eindruck, daß die Stelle immerhin kein glückliches Ginschiebsel im Faust sei, sondern ein Versuch des Dichters, den wartenden Philosophen einen guten Brocken zu bieten in einem Stück Metaphysik, welches nun doch immerhin etwas zu schwer und dunkel ist auch für ein Drama, das freilich immer nur Wenigen ganz verständlich sein kann.

Wir überspringen die Beschwörung und sehen uns gleich, wie er hervortritt, den Mephistopheles an, ehe wir an die Ar= beit geben, die bisherigen Andeutungen über sein Wesen und die Büge, die wir noch zu sammeln haben, strenger zusammenzufassen. Es mag wohlthun, vor Antritt des schwierigen Geschäfts rein betrachtend bei dem Doppelschein der Komit zu verweilen, in welchen der Höllensohn getaucht ist. Als dem Geiste des puren Realismus ist ihm jede ideale Erhebung, die achte und die falsche, Die Begeisterung wie die unvernünftige Ercentricität, komisch und er weist ihr auf Schritt und Tritt diese Komit auf. Die Fronie ift daher sein Element, darin ist es ihm wohl, fühlt er sich bequem und schon dadurch hat seine Figur etwas Behagliches. Allein er ist auch selbst naiv, er lacht nicht nur über Andere, sondern wir lachen auch über ihn, das ist die zweite Quelle von Romif. Natürlich fann das nun eigentlich nicht fein; ein Wesen äzend wie Scheidemaffer fann doch nicht naiv sein. Gbendieß Unmögliche hat nun aber der Dichter wirklich gemacht und

dadurch wird Mephistopheles im poetischen Scheine zu einem wirklichen Wejen; er tann leben, denn er widerspricht sich; was fadengerad widerspruchslos ift, fann ja nicht leben, ift nur eine Linie, eine logische Kategorie. Aber nicht gewaltsam ist ihm Diefer Widerspruch angeheftet; das Band besteht einfach eben darin, daß die bloße Eigenschaft, den Realismus zu repräsentiren, in eine Luft und Liebe, in einen menschlichen Appetit und bie= durch der Realismus in einen Realisten verwandelt ist. Daber ist er 3. B. geizig, daher kann er sich verwundern, daher begreift er nicht, wie man Conne, Mond und alle Sterne gum Beitvertreib dem Liebchen in die Luft verpuffen fonne; daher gerath er naiv in Buth, da ein Pfaffe das erfte Geschent für Gretchen einstreicht; die Habsucht der Kirche ist ja eigentlich Waffer auf seine Minte, jest aber vereitelt fie ihm gehabte Mühe und ftort ihm einen Zweck, auch fann er gang menschlich Die Pfaffen nicht ausstehen, einfach, weil er grundgescheut ift; freilich er agirt zugleich seinen Zorn, er spielt ihn, doch nicht, daß er darum nur fingirt mare, beides schimmert im Zwielicht durcheinander. Ebenso verhält es sich mit seiner Angst, er möchte von Fran Marthe Schwertlin geheirathet werden; er weiß, daß das nicht geht, dennoch wird ihm naiv bange. — Für diesen Doppelichimmer jubjectiver und objectiver Komik hatte die Phan= tafie des Dichters freilich einen Anknüpfungspunct im Bolts= teufel und seiner Rolle in den Minfterien, aber wer außer ihm hat solche Tiefen daraus gezogen? —

Hier erinnere ich nun an die eigenthümliche Neußerung Schillers im Brieswechsel, die ich im ersten Abschnitt angeführt habe, ohne bei ihr zu verweilen. Schiller sagt, eine Schwierigkeit finde er darin, daß der Teufel durch feinen Charafter, der realiftisch sei, seine Eristenz, die idealistisch sei, aufhebe, denn nur die Vernunft fonne ihn so, wie er da sci, gelten laffen und begreifen. Man follte meinen, das Umgetehrte sei aufzustellen, und ich habe dieß mittelbar schon gethan, als ich gegen den Schluß des erften Abschnitts darauf hinwies, wie Göthe mit der Sage spielt, die Illusion aufhebt und wiederherstellt. Die Sache ftellt sich jo. Schillers Auffassung ift: Wahrheit hat der Teufel nur als Repräsentant einer Bernunft-Idee, d. f. der Idee des Bojen; alles einzelne Boje in die Ginheit eines Begriffs gesammelt, dieß ift Mephistopheles und so genommen ist er eine Wahrheit für das Denken. Daraus wird gefolgert, Mephistopheles dürfte eigentlich nicht realistisch behandelt sein, nicht behaglich, als könnte er finnlich eriftiren. Sienach kann es scheinen, als zoge Schiller eine pathetische Behandlung vor, einen Miltonischen oder Klopstodischen Teufel, denn er dachte sich wohl, da im Begriffe des Bosen wesentlich die Empörung gegen die Weltordnung enthalten fei, jo jollte diefer Bug gu startem rhetorischem Ausdruck gelangen; zugleich wird er ihm weniger Körper gewünscht haben, geisterhaftere Erscheinung, die recht merklich auf die Transcendenz der Bedeutung himviese. Unsere Auffassung dagegen ift diese: bon dem Gesetze der Poesie ansgehend sagen wir: da Tänschung nöthig ift, muß der Teufel realistisch gehalten, es muß ihm' der Schein sinnlicher Wahrheit gelieben werden, daher hat ihn Göthe behaglich, ja naiv behandelt; Diese Wahrheit wird aufgehoben, wo Göthe den Mephistopheles jo deutlich heraussagen läßt, daß er nur symbolischer Repräsen= tant einer Bernunftwahrheit fei. Beide Auffaffungen geben

vom entgegengesetten Ende aus. Dennoch gelangt Schiller von der seinigen nicht, wie es scheinen könnte, zu einem Tadel der Göthe'ichen Behandlung; seine Cake sind nur nicht gang außgeführt, er will wohl sagen: ich hätte eher einen pathetischen und einen transparenteren Teufel erwartet, allein auch jo laffe ich mir ihn fehr gerne gefallen, da mich das Spiel des Dichters ergött, der mir den Widerspruch zumuthet, mir eine Vernunft= Wahrheit als behaglich sinnlich existirende Person vorzustellen. Und wir gelangen ebensowenig zu einem Vorwurf gegen ben Dichter, vielmehr zu einem hohen Lobe, indem wir finden, daß er den Sinnenichein durch öfteres Bervorscheinen der Begriffs-Wahrheit aufhebt, denn wir finden ja zugleich, daß er ihn augenblicklich wieder herstellt durch irgend einen realistischen Zug (und wäre es eine gewisse Geberde wie in der Hexenscene). Und jo treffen beide Unsichten von entgegengesetzten Ausgangspuncten zusammen und vereinigen fich im Wohlgefallen am Spiel zwischen Täuschung und Enttäuschung. — Ein anderer Punct ist der merkwürdige Stellenwechsel zwischen der Bedeutung, die Fauft, und der, die Mephistopheles vertritt; Schiller berührt ihn ebenfalls, wir nehmen ihn an anderer Stelle auf.

Mephistopheles führt sich, wie er aus seinen Verwandlungen herausbeschworen ist, ganz im Sinne gut realistischer Illusion mit dem weltmännisch nachlässigen Wort ein: "wozu der Lärm?" Was aber nun folgt, scheint mir nicht zu den Zügen genialer Führung, Aussehung und Wiedererzeugung der Illusion zu geshören. Es ist die harte Nuß seiner Selbstdesinition. Ich gestehe, noch jetzt wie früher (A. Krit. Gänge B. II., S. 55, 134, 206) der Ansicht zu sein, daß hier ein Stück wenig geglückter

Philosophie vorliegt. Die metaphysische Austassung beginnt mit einem genialen Worte, das mir aber als zu starke Störung der Illusion erscheint:

Ein Theil von jener Kraft, Die stets das Bose will und stets das Gute schafft.

Wahr und tief, aber fann Mephistopheles ein so aus= geiprochenes Bewußtsein davon haben, daß das Boje ichließlich der sittlichen Weltordnung dienen muß, und wenn er es hat, wird er bei Fauft damit herausplaten? Köftlins Erflärung, Mephistopheles wolle nicht fagen, daß durch das Boje fein Gegen= theil heraustomme, jondern verstehe gerade unter dem Zerstören jelbst das Gute, fann doch wohl faum ernstlich gemeint sein. Ein anderer Punct in diesem an fich so tiefen Worte, der Begriff: Theil, ist wohl eber zuzugeben, als ich sonst meinte; es besagt: eine der Aeugerungsformen des Bojen, in einem besonderen Teufel vertreten, - die Fiction, die schon der Prolog im Himmel neben der gang rationellen Wahrheit festhielt. Zwar bleibt immer etwas Unadaguates zurück, wenn auf eine Figur, die der Phantasie, der anthropomorphischen Vervielfältigung ihr Dasein verdanft, so nachdrücklich der logische Begriff des Theils angewendet wird, wie es hier noch besonders durch das folgende "Theil des Theils" geschieht, allein man läßt es sich um so eher gefallen, weil badurch eine Rede des Mephistopheles eingeleitet wird, die zu feinen charafteristisch bedeutenosten gehört und aus der vorliegenden Stelle, deren Ganges ich nicht zu den glücklichen zähle, sich als höchst werthvoll heraushebt; es ist eine der mitten in die Idee des gangen Drama treffenden Wahrheiten, die Mephi=

stopheles gegen die titanische Ueberhebung ausspricht: "wenn sich ber Menich, die kleine Narrenwelf, gewöhnlich für ein Ganzes hält, ich bin ein Theil des Theils" u. f. w. Wir werden diese Rede nicht vergeffen, sparen es aber zur Erörterung des Contractschlusses auf, näher in fie einzugehen. Run aber das Weitere, die Stelle im Ganzen, nämlich die Vertauschung des Begriffs des Bojen mit dem der Zerstörung in der Natur: was ist davon zu halten? Rationell betrachtet kann man nur jagen: das Zerftörende in der Natur tann als Metapher für das Boje dienen; Leiden, Bergeben, alles Uebel, wie es in der Begrenztheit, Endlichkeit der Dinge begründet ist, theilt mit dem Begriffe des Bosen den der Regation; aber damit ist feine innere Verwandtschaft zwischen beiden gesett; sie fonnen in Zusammenhang, treten, fonnen sich aber auch abstoßen, d. h. Leiden fann Bersuchung zum Bosen, aber auch Sporn zum Guten werden, umgefehrt enthält sinnliches Wohlsein Reiz zum Bosen und Mephistopheles liebt sich daher die vollen, frischen Wangen, aber es fann auch der naturvolle Träger sittlicher Tüchtigkeit sein. Allerdings tann man jagen, Mephistopheles liebe sich die rothen Wangen nur, um sie durch Die Berführung und ihre Folgen zu bleichen, man fann hingusegen, wenn das Bose allgemein würde, so müßte am Ende das Menschengeschlecht auch physisch verderben; allein das sind Umwege des Gedankens, welche Göthe um so weniger durchlaufen haben kann, da ja sein Mephistopheles sich mit allem Finstern und Zerftörenden in der unorganischen Welt, also abgeschen von der Menschheit, identificirt. Er spricht wie ein Parse, dem Finsterniß und Zerstörung in der Natur nicht blos als Metapher des Bosen dient, der sie vielmehr mit ihm identificirt

wie das Licht mit dem Guten. Erinnert man sich nun, wie die Naturphilosophie Gedanken und mythische Vorstellung zu mischen liebte, wie ihr Begründer Schelling das Boje aus dem "dunteln Grund in Gott" ableitete, jo tann man fehr wohl darauf fommen, diese Stelle als eine berjenigen anzusehen, worin Gothe den wartenden Philosophen zeigen wollte, daß er das Eramen bestehen könne. Da aber Göthe Göthe ift, jo fehlt es auch hier, wo er eigentlich aus der Poesie herausgeht, um es jenen zu Dante zu machen, nicht an Schönheiten, großen Unschauungen, förnig klangvollen Versen. Doch halt! Sollte nicht folgende Stelle uns auf eine gang andere Erflärung führen? Es find, nachdem Fauft gejagt hat: "so sehest du der ewig regen" u. j. w., die Worte des Mephistopheles: "wir wollen wirklich uns befinnen! Die nächsten Male mehr bavon!" Collte bas nicht etwa bedeuten: "du wirft schon merten, was eigentlich mein Terri= torium ift und wie ich dir für jest nur einen blauen meta= physischen Tunft vorgemacht habe?" Vielleicht; wer weiß? Sit aber die Schuld im Lefer oder im Dichter, wenn man mit diefer steptischen Frage abbrechen muß?

Nachdem einmal den Hauptinhalt dieses ersten Gesprächs zwischen Faust und Mephistopheles die Selbstdefinition des letzteren bildete und die eigentliche Aufgabe, den Faust noch ungleich stärter, als die Eindrüde des Spaziergangs es gethan, auf die Welt zu reizen, durch einen Geistergesang gelöst werden sollte, war es ein guter Griff des Dichters, die Seene so zu führen, daß Mephistopheles sich empsehlen möchte, ein Hinderniß im Drudenfuß auf der Schwelle sindet und Faust im schmeichelnden Bewußtsein, den Teusel gesangen zu halten, "gute Mähr" von

ihm zu hören wünscht. Es ist ein feines Motiv, daß durch diese Situation sein Appetit zur Welt merklich angeschärft wird. Dieß benützt denn Mephistopheles durch die Gesang-Aufführung seiner Geister, die wir bei der Frage besprochen haben, wie die manchen Opernstücke in unserem Drama zu schätzen seien. Ein Schlaf bildet nun die Grenze zwischen dem alten Zustand und dem neuen Lebensgang des Helden.

## Bweites Gespräch des Fauft und Mephistopheles. Die Wette, der Bund.

Deht man nicht ohne Scrupel von dieser Seene hinweg, läßt sie sich jedenfalls nicht unter diesenigen zählen, welche beweisen, daß auch in den Jahren der Stockung des Gedichts (zuwächst von 1790 bis 1807) in einzelnen Momenten doch wieder die rechte, ganze Stimmung über den Dichter tam, so liegt dagegen ein Vollbeweis der Wiederfehr seiner Schwungkraft vor in der ersten, größeren, während dieser Zeit entstandenen Hälfte des zweiten Gesprächs mit Mephistopheles, deren Mittelpunct der Abschluß des Vertrages bildet. Ein wahrer Lichtblitz fährt hier zwischen die Dünste der rathlosen Saumniß und die zweiselhasten halbhellen Streisen auf der breiten Haide dieser sieben Jahre, so start und mächtig wie der Prolog im Himmel, vielleicht noch mächtiger, weil es hier doch noch ganz anders galt, geahnten Tiefsinn ganz in den Körper concreter Handlung einzusenken,

denn hier wird ein durchsichtiges Hervorscheinen der Idee nicht so wie dort vom mythischen Apparat erleichtert, Mephistopheles agirt wohl als höllischer Geist, hat aber ganz realistisch wie ein fluger Weltmann eine stürmische Menschensele zu bearbeiten, und nun war der Zustand dieser Seele darzustellen, wie darin — so sagt ja Göthe ein andermal vom Zustande verwandter Gemither, von seinem eigenen in der Zeit des Sturmes und Vranges — "ein Bild des Unendlichen wühlt." Wir sind wieder ganz in jenem Elemente, wo begriffmäßiges Denken dem Dichter so schwer in die Tiesen seiner Ahnungsfülle folgt.

Wie sich das Neue dem Alten anschiftet, wird sich nun bei der Betrachtung des Gesprächsganges mitergeben. Daß in der ersten Ausgabe (1790) die Scene mitten in einem Sațe mit den Worten Fausts begann: "und was der ganzen Menscheit zugetheilt ist," erinnert sich der Leser aus der Uebersicht der Entstehungsgeschichte im ersten Abschnitt.

Wieder ganz frischweg und behaglich führt Mephistopheles, dießmal in seiner Junkertracht, sich ein, um schon durch seine Erscheinung anzukündigen, daß es nun in die Welt gehen soll, und nur ein Blick, ein Accent wird sagen, was Alles in den Worten sich versteckt: "damit du tosgebunden, frei, ersahrest, was das Leben sei." Ersahrung! Die kein Denken erset! Deren Sinn keine Jugend ahnt, auch Faust, im späten Mannesalter jugendlich, nicht ahnt! Würde er es z. B. glauben, wenn man ihm sagte: du, ein edler, reiner Mensch von hohem Streben, wirst in Kurzem ein gutes Mädchen aufs Blutgerüst bringen und ihm den Bruder erschlagen? "Losgebunden, frei" — lautet harmlos heiter, scheint eben zu heißen: aus deiner engen Zelle

in die Welt geführt, ohne die Pflichten und Rücksichten deines Umtes; nun wird ihm aber die Zauberhülfe des Mephistopheles die Bewegung im Leben so erleichtern, daß er sich nirgends zu binden braucht, er wird "fliegen," dieser Wunsch ist ihm erfüllt, und die äußerliche Leichtigkeit, sich nicht zu binden, wird unmerklich für einen an sich gewissenhaften Mann eine Verführung werden, die Bande zu lockern, mit denen das Gewissen bindet.

Mit der ersten Gegenrede Fausts sind wir mitten in der Frage über Wesen, Werth oder Unwerth der Illufion, also mitten in einer Frage, welche die Theorie der Leffimisten zu einer gang modernen gemacht hat. Wir muffen uns, fieht man, mehr als einmal mit diesem Standpunfte beschäftigen. Schon der Prolog führte uns darauf und schon dort ist etwas von falschem Aufrechnen der Weltübel gejagt, von einem fich Verrennen und Verboh= ren in die ichwarzen Stellen des Lebens, aber es ift noch nicht des Näheren davon die Rede gewesen, wohin in einer richtigen Welt= rechnung die Illufion zu setzen ift. - Fauft flagt über Entbehrung nicht darum, weil ihm seine Lage zu wenig Genuß er= laubt; im ersten Monolog hat er wohl ausgerufen: "auch hab' ich weder Gut noch Geld" u. i. w.; jest aber ist nach dem flaren Wortlaut jein Klagepunct ein ganz anderer. "In jedem Rleide werd' ich wohl die Pein des engen Erdenlebens fühlen," - also mitten im Neberfluß des flotten Weltlebens, das ihm Mephistopheles verspricht; wir erfahren, daß er, mag er nun viel oder wenig genießen, im Genießen nicht genießt. Er jagt allerdings, er jehe an jedem Morgen nur mit Entjeten den Tag fommen, der ihm auch nicht Einen Wunich erfüllen werde, aber er sett hingu: "der selbst die Ahnung jeder Lust mit eigen= sinn'gem Krittel mindert, die Schöpfung meiner regen Bruft mit taufend Lebensfragen hindert." Bei dem eigensinnigen Rrittel dachte ich früher nur an ein hypochondrisches Zerlegen und Zersetzen jeder Lebensfreude. Der nächste Sinn ift aber dieß nicht, denn Subject des Satzes ist ja der Tag, er ist es, der zu jeder Lust auch ihre Aushebung bringt, das Uebel wird also zunächst als ein von außen .fommendes bezeichnet. Der Krittel ist dasselbe, was die Lebensfragen. Gothe sagt einmal zu Edermann (es handelt sich zufällig eben vom zweiten Theil Faust), er musse in frühen Morgenstunden die Dichtung vornehmen, wo er sich noch von Schlaf erquickt fühle und wo die Fraken des täglichen Lebens ihn noch nicht verwirrt haben. Der Krittel und die Lebensfragen find zunächst alle Störungen, welche, von außen kommend, jede — so sieht es Fraust an gehobene und harmonische Stimmung durchtreuzen, an ihr nagen, fragen, sie thatsächlich so verderben, wie ein frittelnder Mensch durch Reden am Guten nichts Gutes läßt. Fauft hat für diese misère des Lebens und muß haben die ganze nervoje Empfind= lichkeit geistiger Naturen. Man erinnere sich an: "D Tod, ich fenn's, es ist mein Famulus," und "darf eine jolche Menschenstimme hier, wo Geisterfülle mich umgab, ertonen?" Unzeitige, unbequeme, langweilige Besuche find recht ein Beispiel für alle die fleinen Steine, die uns der dumme Zufall jum Straucheln täglich in den Weg wirft, bis zum Schubfach, das nicht gehen will, bis zum Härchen in der Schreibfeder, für all die armieligen Geschäfte, die feinen Griff werth sind und zwanzig kosten. Faust ist nicht wie Un= dere, die das leicht verschmerzen, er spinnt sich wie alle Idealisten eine ganze Metaphyfit der Berzweiflung baraus und fein Stolz

ift es, feine Geduld dafür zu haben. Man versuche es, solchen Naturen Geduld zu predigen in den taglangen Reibungen mit dem Bagatell! Man wird übel ankommen, denn fie haben einen andern Begriff bom Werth ihrer Zeit, als das Weib, ju beffen Bflichten die Geduld in kleinen Dingen gehört, und als ein Mann, dem die Phantafie fehlt, um die Robolde zu feben, die sich in Holz, Leder, Feder und in lästige Menschen stecken, um uns das Leben sauer zu machen. Nun fommen erft die schwereren Erfahrungen, äußere und moralische, und zu diesen werden für Fauft vor Allem die Erfahrungen menschlicher Kleinheit des Denkens, Gemeinheit der Gefinnung gehören. Für alles dieß hat er eine zu weiche Haut, ist schaallos wie Werther, wie -Hölderlin, der "fiebzig Mal an einem Tag bom himmel auf die Erde geworfen wird;" nur ift er mannlicher und wüthet, wo diese seufzen. Der Idealist, wenn er daran gehen will, irgend ein inneres Bild mahrer Lebensfreude in die Wirklichkeit hineinzutragen, fährt in sich zurück, sobald er an ihre Kanten und Eden anstößt, die ja allerdings irgend einen Rif in jede stoßen. Denn er hat sich ein Unendliches ver= sprochen, sein inneres Bild war das Bild eines Bollfommenen, und er erträgt nicht den kleinsten der Makel daran, ohne die es doch bei der Realisirung nicht abgeht. So bricht er die Brücke zur Wirklichkeit ab, er kann das Unendliche in sich mit der Endlichkeit der Welt nicht vermitteln. Nun muß er, nach= dem er dieß oft erfahren, an die Uebel denken, auch ehe sie fommen und während er sich blog berstellt, er gienge daran, wieder einmal Freude zu suchen. "Die Sorge niftet gleich im tiefen Herzen" u. j. w. So wird der eigensinnige Krittel nun

allerdings der seinige, er geht vom Ich aus, die Phantafie verwandelt ihm die Lebensfragen in Geisterschaaren, die ihn im Schlaf überfallen:

> Auch muß ich, wenn die Nacht sich niedersenkt, Mich ängstlich auf das Lager strecken; Auch da wird keine Rast geschenkt, Mich werden wilde Träume schrecken.

Der Traumschauer bor diesen Gespenstern berhundertfacht ihm, mas er am vorigen Tage Störendes erlitten und mas er am folgenden vielleicht erleiden wird, ihm ift, als lebte er in einer fürchterlichen Larvenwelt. So sind sie, diese hochgestimm= ten Naturen: nervos, toll träumend, scheue' Geifterseher, und wenn die Umftände ihnen das ichonfte Glud anbieten, zerpfluden sie es zum Voraus, indem sie denken: was wird auch viel daran sein? Hämische Robolde werden dahinter lauern! — Dieß also ist gemeint mit dem Entbehren, und daß wir richtig auffassen, geht aus der folgenden Seligpreifung hervor: Fauft beneidet Jeden, welcher vom Tode mitten in der Trunkenheit der Freude überrascht wird, welchem also keine Zeit gelassen ist, durch Denken über den Genuß den Genuß zu zersetzen, die Freude als Täuschung zu erkennen. Nun fragt es sich, ob Fauft denn blos an Freuden, an die Güter des Lebens, gar nicht an das Gute denft, d. h. — da es fich hier um die Frage der Luft handelt — an die Luft, die das ethische Thun und Wirken begleitet? Gerade diese Frage wird uns Licht in das Dunkel seines Zustandes bringen. Zunächst liegt einfach vor, daß er nur an die sogenannten Güter, nicht an das Gute, nicht an die Lust aus ethischer Thätig= feit denft; zwar schweben ihm dazwischen hinein auch Thaten

vor: den "blut'gen Lorbeerkranz" erwirbt man ja nicht, wenn man die Hände in den Schooß legt; doch liegt darauf kein Nachdruck, er will ja in die Welt hinaus, um — so wollen wir es vorerst ung en au ausdrücken — das Leben genießend kennen zu lernen. Im Ansangsmonologe hat er außer Gut und Geld Ehr' und Herrlichkeit der Welt genannt. Die That wird er also vorerst nicht nach der Seite ihres Werthes, sondern nur ihres Glanzes betrachten. Von allen diesen sogenannten Gütern hat er nun aber keine Illusion. Zunächst muß uns also die Frage nach Grund oder Ungrund seiner Begrisse von Lust und Illusion beschäftigen.

Der moderne Peffimismus, auf den das ewig junge Gedicht so prophetisch hinausweist, betrachtet die Welt unter dem Standpunct des Eudämonismus. Der blinde, unvernünftige Wille bringt, mit der Vorstellung affociirt, die Welt hervor, um Glückseligkeit zu schaffen, aber aus diesem Proces ringt sich durch die Individuation das Bewußtsein hervor, welches, zur Alarheit fortschreitend, alle Glückseligkeit als Täuschung erkennt; der Wille hat also die ganze Arbeit nur vorgenommen, um sich durch das Bewußtsein als Selbstbetrüger zu erkennen, und das mahre Ziel des Weltprocesses ift hiemit, durch Erkenntniß der Unfeligkeit alles Seins, des allgemeinen Welt-Clends dahin zu gelangen, daß der Wille zum Sein negirt wird. Nicht all= gemeiner Gelbstmord ift unter diesem Ziele verstanden, Ed. v. Hartmann verwirft den Selbstmord als Thorheit so stark als Schopenhauer; würde das ganze Menschengeschlecht sich tödten, das Unbewußte würde ein neues schaffen und der Jammer von vorn anfangen (- Entmannung, Selbstverschneidung wird nebenbei auch genannt und abgewiesen -); es genügt, daß der höchst fortgeschrittene Intellect der Majorität zum gemeinsamen Beschluß gelangt, den Willen zum Sein aufzuheben, in fich zu verneinen, der Wille wird zu todt gedacht werden, und mit ihm die Welt, die hiemit ihr Ende nimmt. Wir beschäftigen uns hier nicht mit der Frage, ob eine Philosophie sich Monismus nennen kann, in welcher der Wille, um das Dasein zu Stande zu bringen, sich mit der Bor= stellung in Compagnie seten, dann aber erleben muß, daß diese vernünftig wird und ihm als einem Narren den Stab bricht, - uns erscheint es als ein Gebäude des höchst dualistischen, eigentlich manichäischen Wahnsinns -; es geht uns hier nur die Rritif der Illufion an, wie fie zu dem Schluffe gelangt, daß alle Lust nichtig sei. Ed. v. Hartmann widerspricht dem Sate Schopen= hauers, daß die Luft nur Aufhebung des Schmerzes, also nur privativer, negativer Natur fei; fie ift positiv, direct, kann aber nur jo furz bestehen, daß sie doch gang zum Berschwindenden wird gegen die unabsehliche Welt des Schmerzes. Run werden alle Quellen der Luft, Güter, Freuden aufgereiht: Gesundheit, Jugend, Freibeit, Stillung des Hungers, Liebe, Ehre, Erwerb, Besitz u. f. w., in dieser Reihe tritt auch die Arbeit auf, die Freundschaft, die Che, die religioje Erbauung, die Wiffenschaft, die Runft, das Wirken im höheren Sinn als Mitarbeit am Staat, an der Aufgabe der Menschheit, und von jedem dieser Genüsse, jeder dieser Thätiakeiten als Luftquellen wird aufgezeigt, daß die Luft darin doch eigentlich nur momentaner Traum, also im Grunde doch Täuschung sei. Run fommen wir auf das Bild von einer falschen Rechnung zurud, das wir bei der Analuse des Prologs gebraucht haben. Auf diesem Zersekungsgang, in dieser Zerreibungsarbeit

ift durchaus die Illufion bon der falichen Stelle aufgeführt, nämlich überall daneben; es find zwei Colonnen; neben dieß und dieß und dieß, was man zu den Gütern zählt, wird immer die Frage gesett: wahre Lust oder Illusion? und dann, was immer findbar, aufgestöbert, um unter: wahre Lust? nein, und unter: Illusion? ja zu setzen. Dieg ist falsch; die Illusion ge= hört in die Reihe, so daß es nur Eine Colonne gibt. Ober ein anderes Bild, zum Lachen - geschmachvoll! Auf den Schüler= Arbeiten zeichnet der Lehrer die Fehler ("Schniger") mit einem rothen Strich auf dem Falz an. So corrigirt der Bessimismus bem Urwillen feine Welt und die rothen Striche auf dem Falz besagen, daß die auf der Linie ihnen gegenüber verzeichnete Lust. feine Luft, sondern nur Illusion sei. Herr Prazeptor mag die rothen Striche nur innen in den Text setzen und das Roth als Farbe der Freude gelten laffen. — Ift die Lust Illufion, so ist noch lange nicht bewiesen, daß sie keine Lust ist. Gewiß gibt es ohne Phantasiezuthat feine Luft! Jeder dem Complex unserer Persönlichkeit angemessene Zuftand wird als Luft gefühlt, Lust ist Gefühl der Harmonie. Ein solcher Zustand kann, da alles Einzelne nothwendig beschränkt und mangelhaft ift, niemals ungetrübt bestehen. Nun gibt es aber kein Gefühl ohne Phan= tasie; ein Wesen, das fühlt, stellt auch vor; erhöhtes Gefühl erzeugt auch erhöhte Bilder, dieß muß selbst in der ärmsten Thierseele der Fall sein, obwohl wir uns von ihren Bildern und Trämmen fein Bild zu machen bermögen. Die erhöhte Phantafie bringt aber dem erhöhten Gefühl etwas hinzu, fie geht in der Erhöhung höher als dieses, erhöht also das schon Erhöhte, tritt in die Lüden, erganzt, schmudt und troftet mit Bildern schönerer

Zukunft, wenn das Gefühl der Lust endigt und dem der Unlust weichen muß. Dieß Werk der Phantasie, von deren leisestem Untheil bis zur bilderreichsten und heißesten Berklärung nur Gine Linie geht, in welcher bestimmte Grenzen nicht zu unter= scheiden sind, dieß Werk, die Illusion, ist an jedem Gute das eigentliche Gut, und beweisen, daß Illusion dabei ist, heißt also nicht beweisen, daß nichts an der Sache sei, sondern nur, daß man die Sache mit der Illusion zusammennehmen musse, um ihren Werth zu ichagen, und diese Schätzung wird bejahend ausfallen, weil sich kein Grund auffinden läßt, den Werth der Phantasic zu bestreiten, der "seltsamen Tochter Jovis, seines Schooftinds" und mit ihr "ber alteren, gesetzteren Schwester, der stillen Freundin, der edlen Treiberin, Trösterin, Hoffnung." Die Phantafie wird uns wohl auch zur Qual, zur Gelbstqual, aber dazu wird die Vernunft doch aut sein, ihr das bei Zeit zu verwehren; diese, welche die gefunde Phantafie als den beffern Theil der Sache selbst erkennt, wird ja auch gesunde und franke Phantasie zu unterscheiden vermögen. Die schwerften Qualen bereitet uns die Phantasie in der Liebe; warum sollen wir darum vergessen, welche Schönheit sie ins Leben bringt, indem fie sich mit dem Geschlechtstrieb vereinigt! Schopenhauer hat ent= dect, die Liebe sei ein Spiel, das die Natur mit uns treibe, um die gesundesten Kinder zu zeugen, indem sie uns in die Illusion versetze, das Weib für das Weib aller Weiber zu halten, zu welchem wir racemäßig in einem Gegenfat ftehen, der die frucht= bringenoste Ergänzung verspricht. Die Thatsachen sind in Mehr= beit dagegen; in unendlichen Fällen tritt die Anziehung zwischen Paaren ein, die in solchem eine tüchtige Mischungsfrucht ver= sprechenden Gegensage nicht stehen. Was es ift, das biefem Mann dieses Weib und umgekehrt als den einzigen Mann und das einzige Weib erscheinen läßt, ift rein unbestimmbar, wie alles schlechtweg Individuelle, unfindbar, wie der Grund, warum der Eine diese, der Andere jene Lieblingsspeise hat, die seiner Gesund= heit häufig nicht eben zuträglich ift. Das Wefen ber Sache aber ift, daß mit der Fixirung des Geschlechtstriebs auf Gine Person und mit der Phantasie-Täuschung, als ware dieser Mann der abfolute Mann, diefes Beib das absolute Beib, alle höheren Kräfte der Phantasie, das ganze Gedankenleben, alle edelsten ethischen Triebe, Wohlwollen, Muth der Aufopferung, Sinn für alles Liebwerthe und Schone in der ganzen Welt in Blüthe treten, wie die Pflanze festlich ihr Söchstes in der Blume leistet, wenn fie in den Befruchtungsproces eintritt. Dieser Blüthenstand ber Phantafie ruht nun zwar auf einer Täuschung - obwohl doch gewiß felten auf einer gangen, denn warum foll nicht viel Werth übrig bleiben, wenn man die Allusion absoluten Werths abzieht? - aber diese Täuschung selbst ift werthvoll, ist geheimnisvolles Werk eines unbewußten Zweckstrebens im Gattungsleben der Mensch= heit, den finnlichsten ihrer Triebe ju ihrer Ethisirung zu benüten; der Geschlechtstrieb hebt sich durch diese Illufion über sich, wird im Sinnlichen unfinnlich, und so ist die Liebe, wenn auch Unzähliche an ihr zu Grunde geben, dennoch eine Wahrheit und Dient zum Segen. Und dieß ift das rechte Bild für bas Wejen aller Illusion. Sie ist die schönste unter den Ginrichtungen der Natur, — der gangen nämlich, die Menschen-Natur dazu gerechnet -, die Illufion ift das Gut der Gitter. Gin Rarr, wer fie sich zerftort! Bor Allem, weil er es erst nicht vermag, benn

fie rächt sich, indem fie ihm die Satisfaction der Gitelfeit über Dieses Zerstören als armen Ersak-Broden unterschiebt: ein Narr. weil diese Eitelkeit im Zehren am Gram eben auch eine Art von Illufion, nur aber eine klägliche, weil das Gelbstbedauern und Selbstbespiegeln in der Seekrankheit ein trauriger Trost in der selbstgemachten Seekrankheit ift. Ein vernünftiger Mann will daher seine Illusion. Es gibt nun aber freilich Werth-Unterschiede in der Illufion. Der flarere Mensch fann nicht die Illusion Hampelmanns theilen, der Sonntags mit Familie in einen Garten wallt und in allem Glend biefer Conntags= freuden "sich doch amusirt," aber er wird über Hampelmann darum, obwohl lachen, doch nicht spotten, sondern sich wohl be= finnen, daß er anderswo und anderswie felbst seine Bergnügungs= Illusionen hat, und ihm daher die seinige gönnen, wie - Faust, barin vernünftiger als jest in seiner finftern Stimmung, auf dem Spaziergang vor dem Thor. — Das Leben ift ein Theater; der Naive sitt darin mit einer Täuschung, als geschehe wirklich, was ihm vorgespielt wird, der Blafirte mit gar feiner Täuschung, als mit der, daß es intereffant sei, wenn er noch hineingeht, da er doch feine mehr hat; der richtige Mensch freut sich am in= haltsbollen Scheine, obwohl er den Schein als Schein weiß. Doch das Bild hintt, denn das Leben ift kein Theater, wir spielen ja mit oder vielmehr, weil wir selbst auf der Bühne find, ift es fein Spiel, sondern ein Wirken.

Sagen wir nun: Wirken, so sind wir mit diesem Begriff eigentlich aus dem Illusionsgebiet und hiemit aus dem Gebiete des Lustbegriffs zunächst heraus, denn im Worte Wirken liegt: Arbeiten für den Weltzweck, also der Begriff des an sich Werth=

vollen, der Begriff: Gehalt, und an die Stelle des Begriffs des Gutes tritt der Begriff des Guten. Gelbit der Beffimismus besitt diesen Begriff auf feine Weise. Arbeiten am Weltzweck heißt für ihn: arbeiten an der Enttäuschung der Menschheit, an der Verbreitung der Einsicht in das Nichts. Hartmann neunt seine Leute Arbeiter im Weinberge des Herrn — wo freisich nach diefer Lehre ein jaurer mächst. Nun können wir aber gang davon absehen, daß nach den Voranssehungen diefer Unficht der Weltzweck die Fronie seiner selbst ift; die Arbeit ist auch nach ihr bennoch eine ernste und verdienstvolle, ja gerade jo werthvoll, als ob in dem Weinberg ein suger wüchje; also gibt es auch nach ihr ein Verdienst, ein solches kann man sich aber nur erwerben in einer Sache, die Werth an sich hat, und hiemit sind eigentlich die Peffimiften mit uns aus dem blogen Luft= und Illufionsgebiet heraus und ift es inconsequent, wenn fie das Wirken anderswo unter den täuschungsvollen Genüssen aufführen. Nun habe ich aber gejagt, es jei ein Werth-Unterschied unter den Arten der Illusion festzustellen, wiewohl sie gut, recht, nothwendig sei. Gin solcher läßt sich nicht finden, wenn man den Maßstab nicht außerhalb der Illusion nimmt. Ihre Werth-Unterschiede sind nach dem Werth-Unterschiede des Gegenstands oder Inhalts zu bestimmen, dem jene Erhöhung der Lust durch Phantasie gilt, welche wir Illufion nennen.

Ehe wir weiter gehen, ist von dem Gebiete des rein Werthvollen oder dem des Wirtens nach dem Gebiete der sogenannten Güter zurückzublicken. Es ist die Sphäre der Freuden, die uns werden, ohne daß wir uns bemühen, oder welche zu suchen wir uns so gerne bemühen, daß die Mühe nicht als Mühe gefühlt wird. Die Mühelosigkeit des Genusses führt den Schein mit fich, als verhalten wir uns blos receptiv; so entsteht die Vor= ftellung eines Gebietes der rein rezeptiven Luft. Umgekehrt er= scheint die Arbeit als pure Thätigkeit ohne Genuß, hiemit ihr Gebiet als ein Gebiet der Unluft. Nach zwei Seiten find Diefe Begriffe unrichtig. Wir sind auch im Genuß activ, nur (relativ) mühelos activ, während wir in der Arbeit mühevoll activ find. So verhalt es fich darum, weil dort unfere erfte, gegebene Natur agirt, hier unsere zweite Natur, die sich auf der ersten aufbaut, aber auch mit ihr ringen muß, der Geift, der Geistwille. Die andere Seite des Jrrthums ist die Meinung, daß die Arbeit, das mühevolle Wirfen des Geiftwillens nur von Unluft begleitet fei. Sobald dieser durch Gewöhnung Kraft gewinnt, stellt auch hier Die Lust sich ein und zwar, da Lust und Illusion unzertrennbar sind, bestätigt und erhöht durch diese. Die Luft = Illusion im Wirken werden wir genauer zu betrachten haben; zuerst ist ein anderes Ergebniß ins Auge zu fassen. Nur an das innerlich Werthvolle wird sich Lust knüpfen, die nicht, sobald man sie näher prüft, in Schaum aufgeht. Wahren Werth haben wir nur im Wirfen, in der Thätigkeit des Geistwillens gefunden. Bliden wir aber hiniiber auf das Gebiet des sogenannten blogen Genuffes, so kann es sich doch nicht so mit ihm verhalten, daß Die Luft, Die er, erhöht durch Illusion, enthält, schlechthin feine Prüfung aushielte, sondern in Nichts verflöge. Sit doch auch der Genuß eine Art von Activität, so kann er zum Wirken, hiemit dem Werthvollen, nicht in absolutem Gegen= jat stehen. Wir haben es so ausgedrückt: im Genuß sei nur amfre erste, gegebene Natur thätig. Diese bildet aber den Unter-

grund unserer zweiten, der Beist=Natur; es ist, wie bereits ange= deutet, nicht vernünftig, diesen Untergrund nur als ihren Teind anzusehen und zu behandeln; wiewohl sie ihn auch befämpfen muß, zieht doch die Geift=Natur aus ihm die allgemeine Stimmung zur Freudigfeit, die sie nicht entbehren fann, wenn sie wirken will; naive Freude ist doch auch Vorbedingung für Beift-Freude. Roch mehr: die beiden Gebiete find auch darum nicht absolute Gegenfätze, weil sich vom wahrhaft Activen, vom Wirfen des Geistwillens in verschiedenen Graden ein Theil hinübertragen läßt in das Gebiet des scheinbar nur receptiven Berhaltens im Genusse, weil er sich mit Geist würzen läßt. Dieß, der Grad des Herüberwirkens des Geistwillens in den genießenden Naturwillen, begründet die Werth-Unterschiede innerhalb des Genuß-Gebiets. Daran fnüpft fich nun aber auch der Maagbegriff; seine wahre Bedeutung ergibt sich aus Diesem Verhältniß: Die Lust und Illusion, Die der sogenannte Genuß enthält, ist werth, gesucht zu werden, wir dürfen, ja jollen fie wollen, jo weit fie die Grenzlinie nicht überschreitet, innerhalb welcher sie den gesunden Untergrund bitden fann für das Gebiet der eigentlichen Activität, der des Geistwillens, und innerhalb welcher wirklich auch Geift (With, Erfindung, Gedanken tvohlwollender Art, naturverklärende Phantafie) in fie hinüber= getragen werden fann. Das Weitere zu untersuchen, diese Beariffe durchzuführen, ist Aufgabe der Moral und hier nur hin= zuzusehen, daß, wie sich aus dem Obigen ergibt, die edelste Form im Luftgebiet die Liebe ift.

Nun wieder zum andern Gebiet, dem eigentlich activen, dem Wirfen! Es ist mithevoll, aber durch die Gewöhnung fnüpft sich —

wie wir gesagt haben, aber nur der Entwidlung der ganzen Begriff= Reihe zu lieb jagen mußten, da es jeder richtige Mensch von selbst weiß - knüpft sich an die Mühe die Lust und zwar nun mahre Luft; benn hier ift nicht erft indirect zu findender, sondern un= zweifelhaft mahrer Werth und mahrhaft werthvolles Thun muß von wahrer, dauernder Luft begleitet fein. Man könnte es ein Dis= lociren der Luft vom Genuggebiete jum Arbeitsgebiete nennen, wenn Dieses Wort nicht einen fünftlichen Act zu bezeichnen schiene; Die Luft mit ihrer wahren Fiille dislocirt sich durch die Gewöhnung zur inhaltsvollen Thätigfeit von felbft und tritt an die Stelle der Unluft, womit diese für den Trägen sich verbindet. Run ift aber and diese Lust zugleich Illusion und ohne die Illusion nicht wahre Luft. Und was heißt hier Illufion? Die Täuschung, als ob wir mit dem Wirken mehr erreichten, als dieß in Wahrheit der Fall ift. Wir muffen, um wirfen gu fonnen, die Menschen für empfanglicher, zum Guten und Vernünftigen williger halten, als sie find. Wie? und dieser Täuschung sollen wir uns mit Wiffen hingeben? Ja, weil es nur eine relative Täuschung ift. Denn nur überall weniger erreichen wir mit unserem Wirken, als wir hofften, aber nicht Nichts, sondern immer Etwas, aber eben dieß Etwas würden wir nicht erreichen, wenn wir nicht der Ilufion uns erfreuten, als erreichten wir mehr, als dieß Etwas. sie gibt die Frohheit und den Muth des Wirkens. Also brauchen wir sie; es ist also vernünftig, ist logisch, ist recht, sie zu hegen; will es Einer sich zu leide thun, daß er durch Aufsuchung und ewige Betrachtung alles Schlechten in der Welt fich allen Spaß verderbt, das ift feine Cache, aber daß er die Welt jedenfalls schlimmer macht, als sie schon ist, weil er die Frohheit des

Wirfens knickt, das ist ein ernstes Ding und dadurch wird er gemeinschädlich. Allerdings eigentlich knicken kann man sie nicht; wie sie von selbst da ist, von selbst aus dem zurechtgerückten Untergrunde der Natur aufsteigt, so läßt sie sich auch nicht mit der Furca austreiben; aber sie wird, wenn man sie mißhandelt, ein unfruchtbares Aufstimmern, das schnell wieder den genährten schwarzen Vorstellungen Plat macht, nur Del in die Flamme der Selbstqual. "Sie (— die Natur in dem hohen Sinne des Allwesens, wie sie jener höchst merkwürdige Aufsatz Göthes meint: "Die Natur. Aphoristisch.") freut sich an der Illusion. Wer diese in sich und Andern zerstört, den straft sie als der strengste Tyrann. Wer ihr zutrausich folgt, den drückt sie wie ein Kind an ihr Herz."

lleber den Gudämonismus aber ergibt fich nun diefes Rejultat: ist erfannt und gezeigt, daß im Wirken für den Welt= zwed — und auch das bescheidenste dient ihm — die wahre, also vorzüglich suchenswerthe Lust liegt, so scheint es gleichgültig, ob die Lust oder das Gute zum Princip der Ethik gemacht wird. Allein da die Luft nur aus der Thätigkeit fließt (relativ und bedingt aus derjenigen des Geniegens, die blos Receptivität scheint, höher und wahrhaft aus der eigentlichen Thätigkeit), so bleibt fie das Secundare und ihr Werth ift, wie fich erwiesen hat, nur aus dem Primären zu bemeffen, aus dem Werthe der Thätigkeit an sich. Die Lust kann also nicht Moralprincip sein und Kant behält Recht, wenn er das Sittengejet als abjolutes Gebot hinstellt und die Negation jeder blos sinnlichen Triebfeder als Bedingung des Guten fest; Unrecht nur darin, daß fein Begriff von Sinnlichkeit gang mangelhaft ift: er kennt nur pure, feine von Seele und Beift durchdrungene Sinnlichfeit, er fennt

Die Natur im Menschen nicht als Untergrund des Geistwillens und nicht als eine Sphäre, die diefer zu sich hinauf und an sich nehmen kann; das Sinnliche in dieser Bedeutung verhält sich affirmativ zum Guten, nur als Triebfeder muß die Moral es abweisen, eben weil, ehe ihm Geltung beigelegt wird, borher geprüft jein muß, ob es zu dem, was an sich werthvoll ift, zum Guten, in dieß bejahende Verhältniß gesett ift; das Gute aus Neigung, davon weiß auch Kant; wohl, aber da muß man vorher wissen, ob die Nei= gung gut ift: diefer Zirkel führt nothwendig darauf, daß feine Moralprincip nicht umzustoßen, wohl aber zu ergänzen ift. Unrecht behält aber Kant auch darin, daß er dem Guten nur die magere Luft des Gefühls der Selbstachtung beigesellt. es eine seelische, zum Guten affirmativ gestellte Similichkeit, jo ist das freie Mitergebniß des Guten noch eine ganz andere Luft : Be= geifterung, Seligfeit. - Stehen bleibt nun aber ber Sat: Luft ift Refler der Thätigkeit im Subject als Gefühl; der bloße Refler fann aber nicht Princip der Ethik sein. Der Eudämonismus ift Subjectivismus und er wird in seiner mahren Consequeng Besti= mismus, denn wer von der Lust ausgeht, findet das an sich, das objectiv Werthvolle und gerade darum die wirkliche Lust nicht. Bei Schopenhauer begegnet man überall keinem wahren Begriff von der Arbeit; im Grunde darum nicht, weil er trot seiner Lehre von den Ideen im ganzen praftischen Gebiete nichts davon weiß, daß das wahrhaft Seiende das Unfichtbare ift, der sinnlich nicht zu greifende innere Vollgehalt im Leben der thätigen Menschheit, im Bau ihrer Gesellschaft, der eben durch die Arbeit sich schafft und wirkt. Das Ungehener, der blinde Wille, treibt die Subjecte wie Schaumblasen hervor, sie schweben im Leeren und da es objectiven Halt nicht gibt, suchen sie ihn in der Lust, ebendarum aber kann diese keine sein, und so bleibt nur das Geschäft, sie in Nichts aufzulösen und in dieser absoluten Unlust die höchste und unlustigste Weide der Lust zu suchen. Dieser Opiumgenuß ist die raffinirte Ausbildung des modernen Subjectivismus und die letzte welke Blüthe der Romantik.

Also wahre Lust im Wirken, im Guten, und relative Lust im Gebiete der sogenannten Güter, soweit sie mit Geist gewürzt werden und soweit aus dem Geistwillen die Maaßbestimmung für sie entnommen wird: dieß wäre unser einfaches Resultat. Der Begriss: wahre Lust, wird allerdings noch eine Berichtigung ersahren müssen. Es fann nicht bedeuten: absolute Lust, weil jedes Wirken auch Streben ist, jedes Streben aber bei jedem erreichten Ziele einen Rest und hiemit das Schmerzsgefühl des Unerreichten zurückläßt; allein die Lust im strebenden Wirken wird dennoch diese beigemischte Unlust unzweiselhaft überwiegen, denn die Ilussion, welche sie begleitet, haben wir ja als die beste und sesthatenswertheste aller Ilussionen erfannt. Wir wersden im folgenden Insammenhang veranlaßt sein, den Schluß der Tragödie wieder heranfzunehmen und eine Stelle aufzusühren has ben, welche diese tragische Seligkeit mit herklichen Worten ausdrückt.

Doch es ist hohe Zeit, zu fragen: wie steht nun Faust zu dem Ganzen dieses Resultats? Ist er moderner Pessimist, und dieß etwa, weil Eudämonist? Wenn wir daran gehen, die Ant-wort aus dem Gedichte zu schöpfen, so wird sich denn zeigen, warum wir den großen Umweg der voranstehenden Untersuchung einschlagen mußten.

Fauft hatte das Ethische beseiffen in der Idealform der

reinsten aller Leidenschaften, des Durftes nach Erfenntniß; er ift beschämt, glaubt sich in diesem Streben gescheitert, will sich jett gang nur dem Weltdrang, den Trieben hingeben, die auf das Reale geben, und vergift gang, daß es in diesem Gebiete bas gibt, was wir Wirten, Arbeit im Dienste des Gangen, des Weltzwecks nennen, und daß diese Thätigkeit, als werthvoll an fich, von einer mahren, den beigemischten Schmerz weit überwiegenden Lust begleitet ift. Er geht also vom unterscheidungs= losen Eudämonismus aus, ift - für jest - Subjectivist, Egoist; in welchem Sinne consequent auch Veffimist? Der Untwort darauf muffen noch lange Erörterungen vorausgehen. Er weiß asso für jest nur von der Luft, die aus dem Berhalten fliegt, welches blos receptiv scheint, nur bom Gebiet der Genüsse oder Güter; die Illusion, die den besten Theil der sie begleitenden Lust ausmacht, hat er als Illusion erkannt und meint, er müsse sie darum von sich stoßen; er irrt, wie wir gesehen haben; wir haben und überzeugt, daß und warum, wenn es vernünftig ift, die höhere, edlere Illusion, die das Streben, das Wirken begleitet, als gewollte festzuhalten, es ebenso auch vernünftig ift, jene an Werth geringere Illusion festzuhalten, welche der eigentliche Grund der Freude in den sogenannten Freuden der Welt ift; wir haben zugleich gefunden, daß sich aus der Vergleichung mit dem rein Werthvollen ein Maagbegriff für den Genuß dieser Frenden mit ihrer Illusion ergibt. Sollte Fauft, obwohl er fie verwirft, sich dennoch in fie fturgen, so wird ihm dieser Begriff fehlen; doch dieß ist noch nicht zu ver= folgen, sondern für jest nur zuzusehen, wo er zunächst steht. Er will nichts von den Freuden der Welt wiffen, weil er die Illusion

darin durchschaut und ihren relativen Werth mißkennt; das Gebiet der wirkenden Thätigkeit, worin das rein Werthvolle zu suchen ist, liegt seinen Bliden jetzt noch ganz verdeckt: so hat er — nichts. Die eigentliche Consequenz wäre Selbstmord. Es sind tieswahre Worte, womit er nun das Gefühl ausdrückt, in sich eingezwängt zu sein, nicht aus sich hinauszukönnen:

Der Gott, der mir im Busen wohnt, Kann tief mein Innerstes erregen, Der über allen meinen Kräften thront, Er kann nach außen nichts bewegen; Und so ist mir das Dasein eine Last, Der Tod erwünscht, das Leben mir verhaßt.

Ein Menschengedräng staut sich an einer Thure; es will sich nicht theilen und weil alle zugleich hindurch wollen, kommt feiner hindurch, bis fie sich entschließen, Giner um den Andern fich hinauszubewegen. Genau fo ift es mit dem inneren "Gewühl" in Fauft. Er will immer seine ganze reiche innere Welt auf einmal hinausgeben ober auf einmal in einer Göttergabe des Lebens fich in der Außenwelt begegnen sehen. Das geht nicht; Eins ums Andere! Dazu fehlt dem Idealisten alle Geduld, aller Sinn der Vermittlung, alles Verständniß für Abschlagezahlungen, und so bleibt er eingekeilt, eingeklemmt in sich und muß sich in sich verzehren, wenn er nicht den Anoten durchhaut. Man sieht, wie er sich im Ringe dreht; ebenda stand er, als er die Giftschaale zum Munde führte, ebenda, als er fliegen zu können wünschte und die höllischen Geister um einen Zaubermantel bat, um aus fich hinauszukommen und fich ins Leben zu fturzen. Jett scheut er wieder davor, weil er keine Illufion kennt. Sie hat ihn aber ja doch; eben, als er sich vergiften wollte, hat fie

ihn erfaßt durch frommen Gefang, Glodenklang, rührende Rüd= versetzung in das Festgefühl der Kinderjahre. Daran erinnert ihn nun fein zielend und treffend Mephistopheles und barauf bricht er, beschämt, gereizt, geärgert in den wilden Fluch aus: "wenn aus dem ichrecklichen Gewühle - Geduld!" Der Fluch besagt: nun foll es erft recht keine Illufion für mich geben! Alls Schluß beurtheilt, ift es reiner Unfinn, denn der Schluß heißt: es gibt keine Illusion für mich; ich muß zugestehen, daß sie doch Macht über mich hat; also - nun, logisch müßte folgen, was wir uns oben gesagt haben: also werde ich meine Begriffe berichtigen muffen, die Illusion wird doch gut und recht sein, nur daß sie nach Werthgraden des Lebensinhalts festzuhalten und zu pflegen ist; Fausts conclusio aber ist: also will ich in der Illusion zappelnd sie verfluchen. Noch bestimmter, als in der vorhergehenden Weltschmerzrede, stellt er in diesem Fluche fein Wiffen um die Leerheit des Scheins voran: Lod- und Gautelwert, Blend= und Schmeichelfräfte, Blenden der Ericheinung, heuchelnde Träume, und führt übrigens zwischen den Gütern, Genüssen auch jett wieder Thaten auf. Man darf aber nicht übersehen, daß er sie nur nebenher nennt als Anhängsel zum Mammon: "berflucht fei Mammon, wenn mit Schähen er uns zu kühnen Thaten regt" u. j. w. Dieß geht sichtbar tief aus der Absicht des Dichters hervor; vom inneren Werthe der That hat Fauft jest tein Bewuftsein: es gilt daffelbe, was wir schon zu der vorhergehenden Stelle gejagt haben, wo er den fterbenden Sieger beneidete: er fieht die That nur von Seiten ihres Glanzes an, wirft sie jo in das Gebiet der Genüsse und mit ihm von fich; hatte er einen Begriff bon ihrem inneren Werth, jo mußte ihn dieser zum Begriffe des höheren Werths führen, der im stetigen Wirken liegt, das aber kann ihm jetzt nicht einfallen. That ist momentan und effectvoll, Wirken stetig und bescheiden, es fügt "zum Bau der Ewigkeiten zwar Sandkorn nur um Sandkorn, doch von der großen Schuld der Zeiten streicht es Minuten, Tage, Jahre." — Und daraus entspringt also das ganze Wirrsal, worin er sich befindet.

Es folgt der Geistergesang, in welchem wir, da wir ihn im ersten Abschnitt bei den Opernmotiven aufführten, die symbolische Objectivirung des Gefühls einer Art von Selbstbedauern fanden, das in Faust nach seinem Fluche sich regt; und nun spricht Mephistopheles einsach, als hätte Faust das Gegentheil von dem gesagt, was er gesagt hat, —: "Hör" auf, mit deinem Gram zu spielen" u. s. w.: was hilft dir das Versluchen, wenn du ja doch dir nicht das Leben nimmst, was bleibt dir, als eben einmal aus dir herauszugehen und es mit dem Object zu versuchen! Faust gest ein, der Contract wird geschlossen und nachher noch einmal durchgesprochen, was Faust eigentlich dabei dentt und wist.

Und was ist es nun? Faust durchschaut alle Lust, alle Ilusion, betrachtet sie als bloßen Schein und will sie doch. Er wiederholt ja dann zum zweitenmal die Versicherung seiner Täuschungslosigkeit, nämlich eben nach dem Schluß der "Wette" und gibt ebendadurch Anlaß zur nochmaligen Durchsprechung. "Was willst du, armer Teusel, geben?" — täglich nen begrünen". Man muß die letzten zwei Berse dieser Rede genau ansehen: "zeig' mir die Frucht, die fault, eh man sie bricht, und Bäume, die sich täglich neu begrünen": er weiß von jeder Lust, daß sie

im Entstehen schwindet, und will es dennoch damit bersuchen, Mephistopheles muß also bafür sorgen, daß für die faulende Frucht immer neue nachwächst: keine Luft mahre Luft, bennoch immer neu zugegriffen und gekostet! Faust gesteht damit zugleich. daß seine Täuschungslosigkeit nicht eigentlich aus Erfahrungen im Benugleben erwachsen ift. Die täglichen Störungen in feinen Beistesfreuden haben ihm genügt, den Schluß zu ziehen, daß es mit den Lebensfreuden nicht besser sein werde. — Nun, und warum will er sie dennoch? Es heißt flach beurtheilen, wenn man sagt, Faust suche, da er eben nicht weiter wisse, einfach Uebertäubung, Bergessen seines rathlosen innern Conflicts. Er will das freilich auch: "dem Taumel weih' ich mich" u. f. w., aber man muß diese nächste Meinung Fausts tiefer nehmen und statt des subjectiven Ausdrucks: Hebertäubung aus dem Wesen des Geistes erklären. Der Geist will Bewegung; wenn er sich auch vortäuscht, in was er sich bewege, sei gleichgültig, so will er sie doch; er will sie als reine Form. Die Räder der Mühle, benen nichts aufgeschüttet wird, reiben sich ab; Mephistopheles foll aufschütten, mas er immer vermag. Gin Jagen joll es fein: "fturzen wir uns in das Rauschen der Zeit, ins Rollen der Begebenheit, da mag denn Schmerz und Genuß, Gelingen und Berdruß miteinander wech feln wie es kann." Diese Worte enthalten Beides, die Uebertäubung und die Bewegung einfach als Bewegung. Run aber vertiefen fich diese Begriffe noch gang anders, und zwar um zwei große Stufen. Faust will ja auch ben Schmerz und fo viel mehr den Schmerz, als die Freude, daß er sogar sagt: "du hörest ja, von Freud' ist nicht die Rede," und Faust will — dieß müssen wir jest nachdrücklich wieder aufnehmen — er will auch die That durchtoften, ersahren, erleben. Diese kommt jest ganz anders als vorhin zur Sprache, ja mit ihr zugleich das Streben. "Das Streben meiner ganzen Krast ist grade das, was ich verspreche, — nur rastlos bethätigt sich der Mann." Gewiß heißt dieß jedenfalls nicht: gemein genießen wollen; allein nicht genug, der Horizont, auf den Faust ausschaut, erweitert sich ganz in's Ungemeine, wenn der tiesere Grund zum Borschein kommt, warum er Freude und Schmerz, Genuß und That zu durchleben verlangt. Er will sich zur Menschheit erweitern; darum will er zu Freude und Genuß Schmerz und That, weil er zu fühlen verlangt, wie es der Menschheit zu Muthe ist, weil er das Ganze der Menschheit in sich concentriren will.

"Ihr Wohl und Weh auf meinen Busen häufen Und jo mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern —

Das Herausgehen aus der Vereinzelung des Ich, das sich Ergänzen mit dem Objecte, der Welt, wird hier ganz großartig gesaßt, das nihil humani a me alienum puto wird mit
dem Feuer einer edeln Seele tief und mächtig ausgesprochen.
Das wäre nun also ja das Rechte; das Individuum soll sich
ja zur Gattung zu erweitern streben, das ist ja eigentlich der
wahre Sinn im Worte: Bildung; Fausts Idealismus wird
Universalismus.

Allein Fausts Zustand ist doch nicht dazu angethan, dieß an sich Rechte im rechten Sinne zu wollen, und es entsteht nun die schwere Aufgabe, in den Strudel von Verwirrung, in welchen ein wahrer Gedanke durch seine Wildheit zerstäubt, mit deutslicher Unterscheidung einzudringen.

Toll und wisd ift daran vor Allem, daß er die mannig= fachen Lebensformen, in denen die Menschheit ihre Triebe und Rräfte realifirt und ihr Schicksal zu erfahren bekommt, im denkbar größten Umfang eigentlich und wirklich durchleben will. will Bürger, Staatsmann, Herricher, Ritter, Beld, Rünftler, alles Mögliche wirklich fein. Er verachtet als philisterhaft die Nüchternheit, mit der ein vernünftiger Mensch sich fagt: werden, sein will ich, so viel dem beschränkten Einzelnen möglich ift, und nicht mehr, will meine Kraft nicht in ein Zuviel von Thätig= feit umberstreuen, sondern in Einem Buncte fruchtbringend sam= meln, im Uebrigen aber durch Schauen, Lernen mich ideal ausweiten, geiftig in die möglichst vielen Lebensformen, in nabe und ferne, in die vergangenen wie in die gegenwärtigen mich versetzen, meinen Sehkreis immer weiter ansdehnen und zwar nicht theilnahmlos theoretisch, sondern mit lebendiger Einfühlung in alle noch so fremden Zustände. Statt deffen schwebt vor Fausts siebernder Leidenschaft das Bild einer wilden Jagd, die, mit Zaubershilfe, durch alle diese Zustände wirklich hindurch= jauft, eines wilden Gelages, das alle diese Becher, die bittern wie die süßen, im Taumel hinunterstürzt und den Rausch nicht fürchtet, sondern will. Also maaglos! und hier bestätigt sich, was wir oben sagten, als zu zeigen war, wie der Verluft des Maagbegriffs eine der nothwendigen Folgen davon fein muffe, daß Fauft die verschiedenen Berhaltens-Arten des Willens nicht nach ihrem Werthe untereinander vergleiche. Zwar fanden wir dort nur erft, daß ihm der Maagbegriff für den Genug, der jogenannten Güter abhanden kommen muffe; jest will er auch in Bestrebungen und Thaten über alle Grenzen hinwegfturzen,

auch dieß ist nur die begreifliche Consequenz davon, daß er immer noch keinen Begriff von einem gesammelten Wirken hat. Er unterscheibet jest That und Genuß und nennt den Schmerz dazu, aber er unterscheidet alle drei nicht von inhaltvoll stetigem Sandeln, daher verschwimmen ihm die Unterschiede jener drei bennoch in die eine dunkle Vorstellung von einer Art verzweifelten Genusses. Maaglos, schrankenlos: das heißt nun natürlich auch: ohne Resignation. Die Geduld, die sie vor Allem will, hat er ja vor Allem verflucht und wir haben verstanden. warum er es that: nicht blos darum, weil ihn Mephistopheles durch die Erinnerung an einen Act der Geduld beschämt hatte, sondern überhaupt weil alle Geister seiner Art ungeduldig und stolz darauf find, es zu sein. In diesem tragisch rasenden Wollen ift nun Fauft wie in seinem Wiffensdurft ein Idealift, der Alles oder nichts will. Leicht ift vorauszusehen, daß dieß auch zu ichwerer Schuld führen muß; wir erinnern jest an das: "losgebunden, frei" des Mephistopheles und seinen geheimen Sinn: Die Schranken der Pflicht überspringend. Ein rollendes Fahrzeug ohne Hemmschuh, ein Dampfwagen ohne Bremse wird über die Lande fturzen, Saaten verwüsten, Menschen verwunden und tödten.

Was hierin schon enthalten ist, muß nun als Zweites herausgestellt und für sich betrachtet werden: diese Jagd denkt sich Faust ziellos. Er will nicht lernen, nicht bereichert von einer Lebensform zur andern fortschreiten. Denn er glaubt (für jetzt) an keinen Inhalt, keinen Kern, keinen Werth an sich, der in diese Genüsse und Thaten gelegt werden könnte, immer weil er nichts vom Wirken weiß und wissen will, oder umge-

fehrt — es bleibt sich gleich: — er will von diesem nichts wissen, weil er an keinen Kern glaubt. Hinter all dem ist nichts, — also acht nihilistisch und pessimistisch, so scheint es vorerst. Ein solches Kennen wird auch zum eigenen Untergang führen: der Wagen wird in den Abgrund stürzen, zerschellen. An das Schuldigwerden, Verwüsten dentt er nicht, über den eigenen Schissbruch aber täuscht er sich nicht, ja er will ihn: "und wie sie selbst am End' auch ich zerscheitern."

Auch hiemit ist der Sinn noch nicht erschöpft, wir steben nur vorerst einen Augenblick still und sehen nach dem Dichter. Auf diesem Puncte besonders ift es merkwürdig, ju finden, wie er (mit dem guten Rechte, das wir ihm längst eingeräumt,) die eigene Persönlichkeit in sein Gedicht niederlegt und doch frei darüber schwebt. Er ist der Seld im Gedicht, aber er ist es auch nicht, er ist der gefährlich tranke Fauft, aber indem er ihn schildert, schon der gefunde oder gefundente. Gothe ichreibt an Lavater 1771, alfo in der Zeit der erften wilden Jahre in Beimar: "es mag fo lange mahren, als es will, so hab' ich doch ein Mufterstüdchen der Welt recht herzlich mitgenoffen. Berdruß, Hoffnung, Liebe, Arbeit, Noth, Abenteuer, Langeweile, Sag, Albernheiten, Thorheit, Frende, Erwartetes und Unverschenes, Flaches und Tiefes, wie die Würfel fallen, mit Festen, Tangen, Schellen, Seide und Flitter ausstaffirt, — es ist eine treffliche Wirthschaft." Fast wörtlich gleich lautet es im Drama: "Lag in den Tiefen der Sinnlichkeit — — Begebenheit! Da mag denn Schmerz und Genug, Gelingen und Berdrug, miteinander wechseln wie es fann." Aber die nachste Rede Faufts schließt mit dem "Ber= scheitern" und Göthes Brief ichließt: "und bei Allem, lieber

Bruder, Gott fei Dant! in mir und meinen Endzweden gang aludlich. Ich habe teine Wünsche, als die ich wirklich mit schönem Wanderschritt mir entgegenkommen feb'." Wir mußten ja längst beiziehen, wie Gothe felbft auch zu viel umfaffen wollte: Dichter, Künftler, Forscher, Staatsmann und Lebemensch in einem Strudel von Zerftreuungen, Grofmeifter aller gefelligen Freuden und Narrheiten. Aber schon fühlt er voraus, wie er fich sammeln und beschränken wird, zurüdziehen aus dem Lärm ber Bergnügungen, den größeren Theil der Memter abgeben und dann wohl noch weit mehr als andere Menschenkinder umfassen, aber nicht mehr, als die Erhaltung der Einheit mit fich, der Klarheit und des stillen Friedens in der Bruft ertragen mag. Die Resignation, das Streben nach einem Ziele, der Wanderschritt - alles dieß kann sein Fauft noch nicht und so wenig als Maak und Schranke fennen, weil er von keinem Rern, feinem Inhalt, alfo feinem mahren Werthe irgend einer Lebens= form wiffen will.

Noch liegen aber also hiemit nicht alle Fäden blos, aus welchen der wirre Knäuel von Fausts Zustand geschlungen ist. Za gerade der rothe Faden ist es, der noch sehlt. Er ist der letzte, der zum Borschein kommt. Die herabstimmenden Gin= und Zureden des Mephistopheles, die wir vorerst nicht verfolgen, scheinen start zu wirken und Faust saulet mit ermattendem Feuer:

3ch fühl's, vergeblich hab' ich alle Schäte Des Menschengeists auf mich herbeigerafit, Und wenn ich mich am Ende niedersete, Quillt innerlich doch feine neue Kraft; 3ch bin nicht um ein Haarbreit höher, Bin dem Unendlichen nicht näher.

Es dient fehr zur Berftändigung, wenn wir zuerst die letten zwei Zeilen heraufnehmen. Fauft verrath am Schluß des Gefprachs, was er von Anfang an eigentlich gemeint hat und will. Jest erst erhellt gang, wie ungenügend es ist, seinen Zwed nur in Uebertäubung, leerer Form der Bewegung zu suchen. es titanisch; die Beschämung durch den Erdgeist hat ihn noch nicht bon der Ueberhebung geheilt, dem Unendlichen gleich fein zu wollen, er trägt sie von dem Erfenntnigdrang auf den Lebens= drang über, daher hat er kurz vorher der Mahnung an die Schranken den einfachen Trot feines energischen "allein ich will"! entgegengesett, daher hat er so eben gesagt: "was bin ich benn, wenn es nicht möglich ist, der Menschheit Krone zu erringen!"; - Worte, deren Sinn man natürlich viel zu eng faßte, wenn man fie einfach auf Berrichen deutete, daran wird Faust nur auch denten, Befriedigung davon aber nicht hoffen, er spricht eben überhaupt im Sinn des Verlangens nach einer unendlichen Größe. Wollte er vorher durch unbegrenzte Erkenntniß, so will er jett an Lebensumfang ein Gott, ein Erdengott werden. Man verdunkelt sich die Sache, wenn man sich seine Vorstellung deut= licher machen will, das Phantastische kann und soll ja nicht lo= gisch sein. Was heißt das, ein All der Quantität nach in sich aufnehmen wollen, wenn Alles in dem All qualitativ keinen Rern haben foll? Das mare ja eine Aufblähung zu einem hohlen Rolog und wie richtig fieht das Fauft doch felbst ein, wenn er sagt, dabei quelle ihm innerlich doch keine neue Kraft! Wie fann er dennoch wollen, was so sich selbst widerspricht? Weil feinem dunkeln und wilden Titanismus eine Ahnung des Wahren gu Grunde liegt, und dieß führt wieder auf ben Mittelpunct.

Wir haben es auf Schritt und Tritt mit der Frage bom Unendlichen und Endlichen zu thun. Sie hat uns schon bei den Unfang3=Monologen, bei der Beschämung durch den Erdgeist beschäftigt. Die Frage nach der Luft, die eudämonistische Erörterung, die wir anftellen mußten, bewegte sich eigentlich um die fubjective Seite derselben Grundfrage; Luft ift der Refleg der Thätigkeit im Gefühl, alle Thätigkeit jucht das Unendliche in uns zu verwirklichen, Luft ift also Gefühl der Befreiung des Unendlichen in uns, Unluft das Gefühl des Druds des End= lichen, womit wir behaftet find. Go wie wir es nun mit dem "Näherkommen" genauer nehmen, gelangen wir zu dem bei der Erfenniniffrage ausgesprochenen Cat gurud, dag der Menfc ein wandelnder Widerspruch ift. Wer nichts von Monismus weiß, muß unbegreiflich finden, wie wir uns mit der einfachen Wahrheit, mit welcher er es bier zu thun zu haben glaubt, jo be= mühen mögen. Der menschliche Geift nähert fich nicht nur dem Unendlichen, sondern er lebt in ihm, trägt es in sich und ift bon ihm umgeben. Es ist effentielle Gleichheit des Wefens; er hat das Unendliche. Aber er hat es auch nicht, weil er die Herkunft aus ihm mit so ungählig vielen und vielerlei Wesen theilt, daß an ihn als einzelnen nur ein unfagbar fleiner Bruch= theil abfällt, - wenn man von Bruchtheilen reden fann in einem jo wesenhaften Verhältnig. Dieg verhindert uns im Forichen, unfern eigenen Ursprung (wir entspringen doch aus dem Universum) je gang zu durchdringen; im Wollen und Streben hindert es uns, je ein Mikrofosmus zu werden. Der Geist wächst im Streben, die Schranken erweitern fich und ein energifches Menichenleben ftellt daher eine gum Absoluten aufsteigende

Linie dar, aber es ist eine Linie, die niemals ankommt; und wir kommen eben hiemit auch bei uns felbst nie gang an, sofern wir doch das Unendliche in uns tragen. Als Refler im Ge= fühl ergibt sich daraus ein Schmerz, der keine Grenze zu haben icheint. Dieß ist die Tragodie des Menschenlebens, für deren Weh feine Borftellung eines Jenseits Troft bringen fann, benn leben wir dort als Individuen fort, so leben wir eben dort auch wieder in endlichen Verhältniffen mit Endlichkeit behaftet, bleiben also der wandelnde Widerspruch von Unendlichem und Endlichen, Luft und Schmerz wie hier; die Borftellung aber, daß wir dort vollkommene Individuen werden, hebt das Subject des Prädicates auf. - In Fausts Worten: "bin dem Un= endlichen nicht näher" verräth sich nun schließlich gang flar, was seinem titanischen Wollen zu Grunde lag: er meinte, das Näherkommen müsse doch einmal in ein Erreichen übergeben; die gründlich herabstimmenden Zwischenreden des Mephistopheles haben ihm jest diesen Wahn benommen und so blidt er troftlos in's Leere. Ware er flar, hatte er den Begriff eines inhaltvollen Strebens, jo ftunde es anders um feine Stimmung, da er bom Wahne des Erreichens zurücktommt. Denn in der That, das Weh in bem Gedanken, daß wir beim Unendlichen nie ankommen, scheint ja nur grenzenloß; die Tragodie ist ja doch ein Schauspiel, worin es an Seligteit nicht fehlt. Der Stachel des Schmerzes über das Unerreichte spornt ja die Lust am Erreichten. Tragische Celigkeit haben wir daher das mahre Gefühl des Lebens ge= nannt, als wir in der allgemeinen Frage nach den Gütern, dem Wohle diesen tiefen Bunct ichon berührten; Faust soll die selige Trauer des Lebens tennen lernen. Sält man die Ginheit aller Dinge nicht für Nichts, sondern eben für ihre Einheit, also für das absolut reiche und volle Etwas, so nuß es in allem Entbehren beseligen, durch Erkenntniß Blide in diese Centralsonne der Wesen zu thun und durch Handeln als einer ihrer Strahlen zu wirken, Leben zu weden und zu pflegen. Faust versenkt sich in das Negative des Widerspruchs und kann es nicht ertragen, weil er den unendlichen Trost nicht ahnt, der im Positiven dieses Widerspruchs liegt. Aber wir wollen jetzt nach dem klar gewordenen Faust vorausschanen, die Stelle aufnehmen, auf die wir längst hingedeutet haben: kurz vor seinem Tode, da er das Wirken kennen gesernt hat ("nun aber geht es weise, geht bedächtig"), ruft er aus:

Dem Düchtigen ist diese Welt nicht ftumm, Was braucht er in die Ewigkeit zu schweisen? Was er erkennt, läßt sich ergreifen. Er wandle so den Erdentag entlang

Im Weiterschreiten find' er Qual und Glud, Er unbefriedigt jeden Augenblid.

Das stolz und groß Gehobene in diesen Worten läßt nicht zweiseln, daß das Sinngewicht hier auf das Glück fällt, auf das Gefühl der Befriedigung in der Unbefriedigung, wer dennoch zweiselte, wird den sonnenklaren Gegenbeweis in Fausts letzten Worten lesen, die wir mit Nächstem in's Auge fassen werden; es ist nur erst das Schlagwort der "Wette" einer neuen Betrachtung zu unterziehen.

Die Worte: "Werd' ich bernhigt je mich auf ein Faulbett legen" — "wie ich beharre, bin ich Anecht, ob dein, was frag' ich oder wessen," bieten dadurch wieder viel Schwierigkeit, daß Fauft im ahnenden Belldunkel seiner Leidenschaft die eine Sälfte einer ganzen Wahrheit von der andern logreift. Er fagt ja zunächst etwas Großes, Gutes und Tiefes. Berloren ift, wer nicht mehr strebt, verloren ift, wer stehen bleibt. Wir haben längst uns flar gemacht, wie es sich gar nicht blos, wenigstens nicht zunächst, um ein tiefes Sinken in Sinnlichkeit handelt, sondern um jede Stagnation, jede Berhartung der Glaftigität, um alles verichuldete Trägewerden des Geistes. Das Stehen= bleiben ift immer auch ein Zurudtommen; ein Sinken und Berfinken in niedrige Sinnlichkeit wird dann freilich auch nicht ausbleiben. Der Begriff der Unendlichfeit, mit dem wir uns beschäftigt haben, überträgt sich nun von selbst in den der Frei= heit. Der Menschengeist als theilhaftig des Unendlichen beißt frei, wenn bom Streben, bom Borwärtswollen, bom Greifen, bom lebergreifen über Gegebenes, über Schranken die Rede ift. Der Geist als Wille muß vermöge seiner Natur über jedes Be= stimmte, worein er sich einläßt, als über ein Endliches, Be= schränttes hinausstreben. Der Geift schreitet, schreitet vor, schreitet immer. Fauft ist sich dieser reinen Freiheit mit Stolz bewußt, er nennt fie fein "hohes Streben." Schreitet, strebt ein Menich nicht mehr, jo erdrückt er dieje Schwungfederkraft, stumpft sie ab, lähmt sie, wird "Anecht" des gegebenen end= lichen Berhältnisses, worin er sich befindet, wird von Mephi= stopheles in Feffeln geschlagen. Run aber die andere Sälfte der Wahrheit! In endlichen Berhältniffen find wir immer, ja in uns felbst ift unfere Unendlichkeit in ein endliches Berhältniß gesett, wir sind äußerlich und innerlich gebunden, wir sind frei und unfrei. Die Unfreiheit nach außen in jeder Lebenssituation

kennt Faust nur zu gut. Es ist hier gegeben, sein früheres Wort aus dem Monolog nach Wagners Abgang wieder beiszuziehen:

Die Sorge nistet gleich im tiesen Herzen, Dort wirfet sie geheime Schmerzen, Unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh; Sie deckt sich stets mit neuen Masten zu, Sie mag als Haus und Hos, als Weib und Kind erscheinen, Als Feuer, Wasser, Dolch und Gist: Du bebst vor Allem, was nicht trifft, Und was du nie verlierst, das wirst du stets beweinen.

Wir legen in den Umfreis von Realem, den wir um uns ziehen, um unfere Perfonlichkeit zu erweitern, unfer Gelbft binein und find ftets in Gefahr, es daran zu verlieren, fo daß. Verluft von Haus und Hof, Weib und Kind als Selbstverluft gefühlt wird. Was ich nie verlieren fann, weil ich es nie wahrhaft besessen - benn wahrhaft besitze ich nur mich selbst, mein Bewußtsein von mir, mein Ich -, das beweine ich, wenn es verloren geht, als hätte ich mich selbst verloren, ja ehe es verloren geht, befürchte ich seinen Verluft und hierin den Selbitverluft. Fauft will sich daher seine Freiheit bewahren, indem er sich in solche Verhältnisse nicht einläßt. Falsch! und würde er Einsiedler, lebte er als Diogenes, er würde sich in seine Butte, seine Tonne so einleben, daß er sie, die er nie verlieren fann, beweinte, wenn sie verbrennte, ja um sie jorgte, als verlöre er sich, wenn er sie verlöre. Dieß ist nicht der Weg. Und mit den innern Schranken, Unfreiheiten unseres Wejens verhält es sich ebenso; Faust längnet sie sich weg, es ist gleich falsch. Bas ift denn der Weg? Seine Grenzen flar erkennen, frei

anerkennen, also nicht mehr wollen, als man vermag, seine In-Dividualität mit diesen bestimmten Schranken zu einer Berfonlichfeit ausbilden, die sich derselben bewußt ift und eben in dieser Bestimmtheit das Mögliche leistet, furz, das Nothwendige in ein Gewolltes verwandeln, - die Perfonlichkeit erweitern durch eine Sphäre von Besit, von realen Verhältnissen, ohne die wir unsere Rräfte nicht entfalten, nicht fruchtbar machen können, sich ein= laffen in die Welt, aber sich nicht daran verlieren, sondern sich behalten, auf den Berluft gefaßt; "gefaßt fein ift Alles." türlich liegt in diesem Gesetz eingeschlossen, daß ein klarer Mensch prüft, in welcher Richtung die bestimmte Anlage seiner Kraft geht, daß er sie in dieser Richtung sammelt, concentrirt, und so zur größtmöglichen Leistung ruft. Die freiwillig beschränkte nächste reale Erweiterung unserer Versönlichkeit wächst selbst wieder, das Streben und Wirken dehnt ihre Schranken aus, der Rreis wird zu Rreisen wie der Wellenfreis im Baffer. Gefammelte Kraft affimilirt sich mehr und immer mehr, sendet von ihrem Kern aus mehr und mehr Radien ins Allgemeine, in jedes menschlich Bedeutende, und gerade die Beschränkung bedingt so die Universalität. Man ist immer wieder auf Göthe selbst zurudgeführt. Er zersplittert seine Rraft anfangs durch Ueber= nahme zu vieler Staatsämter, erkennt dann die Nothwendigkeit der Beschränkung, entledigt sich eines Theils derselben, behält diejenigen, die seiner Geistesrichtung nicht heterogen find (Bildungs= anftalten, Kunstpflege, Theater, Bergwefen), und lebt im Uebrigen ftill der Naturwissenschaft, Runftwissenschaft, Dichtung, ftill, ohne sich gesellig so sehr abzusperren, daß er sich nicht an Kenntniß und Gefühl des Menschenlebens von Tag zu Tag bereicherte, -

ein Musterbild der tiefen Sammlung und des steten Ueber= greifens über ihre Schranken.

Also Beschränkung mit Vorbehalt der Freiheit, so wollen wir es in Kürze ausdrücken; treu im bestimmten Areise und zugleich frei darüber! - Diese ganze zweite Sälfte der Wahrheit ift es nun also, die Faust verkennt. Diese Verkennung tennen wir eigentlich schon; es ist durch die lette Betrachtung nur ein neues Licht darauf geworfen. Frei sein, streben bedeutet ihm ein leeres Vorwärtsstürzen, als ob jede Bindung die Freiheit aufhöbe; Freiheit bedeutet ihm nicht freie Beschränkung, jondern keinerlei Beschränkung. Es ift ein leerer Freiheits= begriff, der ihm vorschwebt. Streben nach Nichts und Allem ift eigentlich Unfinn, diefer Unfinn ift seine Meinung. Gerade an diesem leeren Freiheitsbegriff padt ihn Mephistopheles; ge= rade das ift die Gefahr für Fauft, vor lauter Freiheitsftolg unfrei zu werden, und daß der höllische Mentor dieß fehr wohl weiß, beweist sein Monolog am Schluffe, den wir gang wohl gleich heraufnehmen können. "Berachte nur Bernunft und Wissenschaft — zu Grunde geh'n." Als negativen Grund zu guten Hoffnungen auf Gewinn der Wette nennt er die Berach= tung der Bernunft und Wiffenschaft, welche Faufts jetige Stimmung ist; Vernunft ist das natürliche Denken bessen, was der menschlichen Bestimmung angemessen ift, im Gegensat zu ber ganzen Ueberstürzung, phantastischen Maglosigkeit, worin Faust schwebt; die Wissenschaft ift die methodisch denkende Bernunft, deren Verachtung wir ja längst an ihm fennen. Positiv begründet sich Mephistopheles seine Hoffnung mit den Worten:

Ihm hat das Schickfal einen Geist gegeben; Der ungebändigt immer vorwärts dringt Und dessen übereiltes Streben Der Erde Freuden überspringt.

Zunächst ift es das Apriorische in dem Faustischen Freischeitsstolze, worauf er baut. Faust verachtet die Erdenfreuden, wie wir schon gesehen, zum voraus, noch ehe er sie kennt; der Erfahrungslose soll nun erfahren, daß der Reiz doch ungleich stärker ist, als er glaubte.

Den schlepp' ich durch das wilde Leben, Durch flache Unbedeutenheit! Er soll mir zappeln, starren, kleben, Und seiner Unersättlichkeit Soll Speis' und Trank vor gier'gen Lippen schweben.

Von der Gewalt des Scheines, den er so gut zu durch= schauen meinte, überrascht, wird der Stolze die Leerheit des Scheines vergeffen, anbeigen und fich darein verbeigen; dann wird Mephistopheles durch Retardiren (das Moment, dessen Wich= tigkeit beim Prolog im himmel besprochen ift) den Reiz verstär= ten, verdoppeln. Aber dieß ift noch nicht der gange Sinn feiner Worte. Fauft wird fich wohl in einer Leidenschaft verfangen, wie wir ja gleich in seinem ersten Lebensgang sehen; es führt jedoch die ganze Erposition des Drama's zur Erwartung, daß er von Genuß zu Genuß, von Leidenschaft zu Leidenschaft weiter eilen werde, von feiner befriedigt und sie doch wollend; diese Erwartung hat nun leider der Dichter nicht erfüllt; wir haben längst gesehen, welche Aufgabe er auf den irren und wüsten Traumwegen der eingeschobenen Walpurgisnacht umgeht, in den vier ersten Acten des zweiten Theils vergißt und durch Gin= führung eines Bergebens aus herrscherischer Eigenmächtigkeit im

fünften Acte, aut dem Motive nach, mangelhaft in der Ausführung löst. Also von Leidenschaft zu Leidenschaft, und es ist flar, was Fauft dabei vorschwebt: wiffend, dag der Genug keinen Rern hat, will er diese Leere durch Säufung, die fehlende Qualität also durch Quantität ersetzen. Der Stoff soll ihn niemals intereffiren, nur die Form der Bewegung, wie wir es nannten, im stets neuen Wechsel. Auch dieß liegt in "Ueber= springen": Fortspringen von Genuß zu Genuß, jedenfalls dieß meint Mephistopheles mit: Unersättlichkeit. Es liegt demnach zweierlei vor: einerseits hofft er wohl den Fauft in Giner Leidenschaft länger festzuhalten, als diefer für möglich hielt, aber er will doch auch dieß Forteilen unterstützen und hofft so, es zu einer Hetjagd zu bringen, in welcher es gleichgültig wird, ob Fauft für den Stoff fich intereffirt, oder nur die Bewegung will. Faust genießt, zappelt und flebt eine Zeit lang, findet dann wirklich, daß der Genuß kein Inneres hat, aber da er jest doch nichts Anderes will, als Genuß, Leidenschaft, so bleibt ihm nichts, als dieß Spiel zu wiederholen, das eigentlich in eine un= endliche Linie führt. "So tauml' ich von Begierde ju Genuß und im Genuß verschmacht' ich nach Begierde." Diese schlagend wahren Verje, die den tiefsten Aufschluß über die Natur alles Sinnengenuffes geben, jollten nur an einer andern Stelle fteben, als in der Scene: Wald und Höhle; fie können sich nie auf Gretchen beziehen, sie gehören auf den Blocksberg. Mag also Fauft vom Stoff auch gar nichts erwarten, es wird gerade jo gut sein, wie wenn er doch vom Stoffe sich täuschen ließe. Man fann sich dieß gut am Beispiel eines Spielers deutlich machen. Seine Leidenschaft geht zunächst auf Geld, allein weit

mehr noch auf den stets erneuten Reiz der Aufregung, Spannung im Hazardiren; es läßt ihm ja feine Rube, und wenn er Berge Goldes gewonnen hat, sie muffen verspielt fein; dieje Bewohn= heit des Aufregungsichwindels brennt ihm endlich die Seele aus, Berg, Geist, Wille, Alles verglüht, verkohlt; nun ist es gerade jo gut, wie wenn seine Leidenschaft einfach auf das tückische Metall ginge und die dunkeln Naturgeister aus der Tiefe der Erde ihn in den Abgrund zögen. Zu einem solchen roué hofft Faust den Mephistopheles zu machen; der Spieler dient uns dabei natürlich nur als verdeutlichendes Bild; es bleibt dabei, versteht sich, gang gleichgültig, ob Mephistopheles vielleicht wirklich baran benten fonnte, Fauft auch jum Spiele ju berführen; gelingen würde es, wie wir diesen fennen, schwerlich; Klingers Fauft wird Spieler. Das rechte Wort für den geschilderten Zustand ift Tantalus-Qual und damit wäre denn Fauft des Teufels auch ohne Sölle und Teufel.

Die Zwischenreden des Mephistopheles möchte man am liebsten rein poetisch dem Tone nach betrachten und genießen, so behaglich, so teuslisch gemüthlich, wie sie sind. Ihr Sinn gilt zunächst einsach dem Zwecke, Faust zum "Aleben" zu stimmen. Wie appetitlich legt er's ihm hin, daß die Freuden des Versweilens werth seien, daß er es sich auch schwecken lassen soll! "Was Gut's in Ruhe schwausen." Aber auch die fortstürmende Leidenschaft Fausts läßt er gelten, er muß natürlich auch den salschen Freiheitsgeist nähren, nur muß er ihm ebenso gewiß die Tiese, die Willenssenergie zu nehmen suchen, worin ihr besserer Keim verborgen liegt; so fäßt er in der nächsten Rede das Vorts und Weiter-Jagen gelten:

Beliebt's euch, überall zu naschen, Im Fliehen etwas zu erhaschen, Bekomm' euch wohl, was euch ergött,

aber er thut es, um zugleich ein recht gründliches Hineinlangen zu empfehlen: "nur greift mir zu und seid nicht blöde." Es folgt jener Sat, der uns schon bei der Analyse des Prologs als ein Hauptbeispiel gedient hat dafür, wie Mephistopheles nicht nur stachelt und reizt, sondern auch dämpst und fühlt und dabei tiefe Wahrheiten ausspricht, nur mit der höllischen Logik, uns wahre Schlüsse daraus zu ziehen:

D glaube mir, der manche taufend Jahre An dieser harten Speise faut, Daß von der Wiege bis zur Bahre Kein Mensch den alten Sauerteig verdaut! Glaub' unser Einem: dieses Ganze Ift nur für einen Gott gemacht! Er sindet sich in einem ew'gen Glanze, Uns hat er in die Finsterniß gebracht Und euch taugt einzig Tag und Nacht!

Kein Einzelwesen fann je das Ganze bewältigen, also? Ein guter Geist würde solgern: also mäßige dich im Genuß, concentrire dich in der Thätigkeit und suche vom bestimmten Punct aus dich geistig so auszuweiten, als menschenmöglich; Mephistopheles schließt: also versenke dich recht in den einzelnen Genuß. Wir haben uns bei der ganz ähnlichen Stelle im ersten Dialoge zwischen Faust und Mephistopheles nicht ausgehalten, als wir sie früher anführten, weil sie uns im jezigen Zusammenshange besonders dienlich ist:

"Bescheidne Wahrheit sprech ich dir. Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt Gewöhnlich für ein Ganzes hält: Ich bin ein Theil des Theils, der ansangs Alles war" u. j. w.

Dier und dort befommt Fauft zu hören, daß es Wahnfinn ift, an eine andere als ideale Erweiterung der individuellen Schranken zur Menschheit, zum Universum zu denken, factisch alle Lebensformen durchrennen und sich so zu einem Gott aufblähen zu wollen. Zunächst fonnte gefragt werden, ob der Dichter seinen Teufel nicht mehr bedeutend als zweckmäßig verfahren lasse, wenn er ihm Warnungen von so gesunder Wahr= beit in den Mund legt. Allein Mephiftopheles darf nicht besorgen, daß Fausts Stimmung jest dazu angethan sei, beilsame Schlüffe aus guten Lehren für sich zu ziehen, die er mit schlimmer Absicht gibt. Diese Stimmung ift eine viel zu wild porffürmende, als daß er hierin vorsichtig zu sein für nöthig halten müßte. Uebrigens haben wir nun hier ein Sauptbei= spiel von dem Rollentausche zwischen Fauft und Mephistopheles, deffen Schiller im Briefwechsel gedenkt: die Vernunft, die in Faust durch falschen Phantasie-Zusak sich überfliegt, nimmt Mephistopheles gegen Fauft in Schut, und die Sinnlichkeit, die Mephistopheles vertritt, stemmt sich in Faust, eben durch den falschen Idealismus überheizt, den vernünftigen Lehren des Mephistopheles entgegen. Wir werden diesen Rollenwechsel noch einmal finden, in der Scene: Trüber Tag, Weld.

Von der nächstfolgenden Rede an: "Das läßt sich hören — Mikrokosmus nennen" tritt der höllische Weltmann in seine Rolle als Froniker ein. Er verspottet das Streben, alle einander ausschließenden Kräfte und Lebensformen in sich vereinigen zu wollen, durch die Vergleichung mit einem schaalen Poeten, der in einem abstracten Idealbild dasselbe thut. Wiederum eine Predigt voll Wahrheit mit der falschen Folgerung: also beschränke

dich gemein, statt: beschränte dich weise. Warum wirtt dann das Wort: "Du bist am Ende — was du bist. Cet' dir Perruden auf von Millionen Loden, fet' deinen Guß auf ellenhohe Soden, du bleibst doch immer, was du bist" so niederschlagend auf Fauft, daß er erwidert: "ich fühl's, vergeblich hab' ich alle Schäte des Menschengeists auf mich berbeigerafft, und wenn ich mich am Ende niedersete, quillt innerlich doch keine neue Kraft," und daß er eben hier ermattet hinzusett: "ich bin nicht um ein Haar breit höher, bin dem Unendlichen nicht näher"? Es fühlt ja wie ein breiter, falter Schutt Baffers den Mann ab, deffen stolzes Weuer so eben nach der Krone der Menschheit glühte. Dieses Wort ist jo gang platt, bleiern phantasielos und phantafieentzaubernd, stellt in fo kabler Einfachheit, fo nachter Bloge die Wahrheit der Schranke bin, dag es stimmungtodtend wirken und das andere, höhere Stück der gangen Wahrheit darüber vor den Bliden Faufts verschwinden muß, es ift horizontraubend. Die gange Wahrheit ift ja die ftete Schranke und das stete Ueberwinden der Schranke, der ewige Prozeg zwischen beiden. Sie könnte Fauft, - bas haben wir im Gange diefer Betrachtung schon erkannt, — wenn er klar wäre, nicht ent= muthigen, er will aber, wie er ist, von Schranke gar nichts wiffen, ift ohnedieß nur zu geneigt, wenn er bon Schranke hort, das zweite Moment: die Bewegung in der Schranke über die Schrante hinaus, wegzulaffen und in diefer troftlofen Vorstellung, als ware es die einzig mögliche, bestärkt ihn Mephistopheles fo, daß er nun die Flügel hängen läßt. Neu aber bemerke man, wie der Erzichelm vorwärts geht: nachdem jein odes Wort von der Schrante = Schrante für jest die erwünschte Wirkung gethan, macht

er wieder gut Wetter, indem er den Begriff der Schranke auf feine Art dennoch erweitert, nämlich gemein: "Mein guter Herr — vier und zwanzig Beine." Du kannst, sagt er hiemit, dutch kein geistiges Streben dich zu einem Gauzen der Mensch-heit auch nur annähernd erweitern, aber sinnlich den engen Umfang dieses Einzellebens steigern, multipliciren, — das geht! Und wie augenehm und schmachaft präsentirt er ihm nun das Bild eines vornehmen, reichen Herrn, etwa eines Geldproten, der mit sechsen daherfährt! Zulezt spielt er den Trumpf aus:

Ich fag' es dir: ein Kerl, der speculirt, Ist wie ein Thier auf durrer Seide, Bon einem bosen Geist im Kreis herumgeführt, Und rings umher liegt schöne grüne Weide.

Genau, wie er dem Schiler nachher sagt: "Grau, theurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldner Baum." Beide Stellen sind so classisch gesagt, daß Mephistopheles damit nicht nur den Faust überrascht und vorerst schwankend macht, den Schüler blendet und verderblich reizt, sondern — fast alle Welt jett noch täuscht. Es sind Schlagwörter geworden, die man zu eitiren liebt, als kämen sie nicht aus Teuschs Mund. Freilich stedt auch hinter ihnen ein winziger Bruchtheil Wahrsheit: die Wissenschaft soll den Forschenden nicht dem Leben entsremden und nicht unfruchtbar fürs Leben bleiben, aber der Allem sind und bleiben sie Schlangenworte der Verführung. Die Wissenschaft ist ja freisich eine Todtengruft gegenüber dem Leben. Die Geschichte z. B. muß, was heute so frisch sich begibt und so unmittelbar erfahren wird, nach Jahren, Jahrhunderten aus staubigen Blättern mühsam zusammenbuchstabiren, die Natur=

wissenschaft das fluthende Leben, den rund geschloßnen Leib zerständen und zerschneiden, alle Philosophie vom fröhlichen Scheine Abschied nehmen und hinter ihm das Wahre suchen; ein Gefühl, als wandle man auf einer Schädelstätte, haucht eiskalt bei dieser Arbeit jugendfrische Wangen an. Das teufslische Wort bestätigt und hebt genial bestechend diesen Schein, dessen Inwahrheit dem Lügenredner nicht verdorgen ist; er weiß, daß in jenen Grüften dem Geiste sein wahres Leben erst aufsgeht: "verachte nur Vernunft und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Kraft."

Die Actien scheinen nun für den Satan nicht schlecht zu stehen; wir haben aber in Faufts wildem Wollen der guten und pofi= tiven Clemente so manche entdedt, daß die Wagschale der befferen Aussicht mit der Wagschale der schlimmeren sichtbar hin und herschwankt. Jedenfalls ift er nicht blafirt. Auf die Frage, ob er Peffimift fei, antwortet uns aus seinen Reben tein ganges Nein, aber auch tein Ja. Er flucht den Freuden, der Beffimift zersett ihre Täuschung talt und ruhig mit Scheidwaffer. ist das Feuer, womit er flucht, was Hoffnung für ihn gibt, denn es zeigt Mannheit und Mannheit wird den Werth der Freude und, mas mehr ift, den Werth der Thätigkeit noch finden. Er will auch den Schmerz, der Schmerz aber ift er= ziehend. Er will die Leidenschaft, sie wird sich vertiefen; ist es die Liebe, so wird das Herz theilnehmen und anfangen, an einen Inhalt des Lebens zu glauben; da es doch Leidenschaft sein wird, und da seine Bestimmung fordert, sich nicht zu binden, so wird er schuldig werden, aber eine edle Natur lernt aus der Schuld. Er will auch die That, Mephistopheles wird ihm bebeutende Sphären öffnen; er wird Interesse für Zwecke gewinnen. wohl auch wieder schuldig werden, z. B. durch Sandlungen der Gewaltthätigkeit, und er wird auch aus diefer Schuld lernen. Er wird sich aus dem Larm des Lebens öfters zurückziehen. das Forschen nach Wahrheit wieder aufnehmen und so sein wahres, ideales Selbst reinigen, stärken, verjüngen. Ueberall wird ihm Mephistopheles die Stirne auf die Schranken stoßen, er immer, um ihn zu gemeiner Beschräntung anzuleiten, babei werden immer aufs Neue folche Worte fallen, die, bos gemeint, doch tiefe Lebenswahrheit enthalten, es ist Anhalt zur Hoffnung, daß diese mehr und mehr hängen bleiben und die boje Meinung abgleiten werde, und fo konnte es kommen, daß Faust Streben und Selbstbeschränkung endlich im Wirken vereinigt, oder, wie wir es, nachdem wir oben den Freiheitsbegriff eingeführt, nun ausdrücken können: es öffnet sich Aussicht, daß Faust seinen leeren Freiheitsbegriff ausfüllen lernt.

Es ist wohl werth, hier einen Angenblick stille zu stehen, die inhaltsvolle Summe von Begriffen zu sammeln, die sich als Schlüssel zum Verständniß des classischen Paares und seiner Wechselreden darbieten, und sie selbst nach gegensätlichen Paaren zu ordnen. Als einfachsten Gegensat, der sich aus allem Gesagten von selbst ergibt, stellen wir vorauf: Subject und Object, Individuum und Welt. Die Wette ist nichts Anderes als der Weltgang sedes Menschen mit der Aufgabe, in möglichst weitem Umfang das Object seinem Fühlen, Schauen, Denken anzueignen und den Gehalt seines Subjects in die Welt der Objecte hinauszussihren, was werthvoll im Ich ist, ihr aufsuhrägen, — mit der Aufgabe, die geschloßne Eigenart seines

Ichs der Welt zu öffnen, mit ihr zu vermitteln, ohne, was erhaltenswürdig an ihr ift, an die Welt zu verlieren. - 3dea= lismus und Realismus: jener im Gegensatz gegen diefen, ift Unendlichkeitsdrang, der die Kluft der Endlichkeit überspringen will; Mephistopheles, zunächst lebendiges Symbol des Bosen, b. h. der Emporung des Willens gegen die Weltordnung, wird durch Bermittlungsglieder des Begriffs, die wir uns bereits flar gemacht haben, der Realismus, der Geift der Erfahrung, und zwar im ausschließenden Gegensatz gegen den Idealismus freilich der Realismus, der sein Recht und seine Wahrheit in Unrecht und Unwahrheit verkehrt. Schon zum Prolog haben wir mit Beziehung auf die Perfönlichkeit Mercks gezeigt, daß man fich das Band zwischen dem Bosen und dieser Bedeutung auch so klar machen kann: in Mephistopheles ist mythisch angesammelt das realistische Denken verständiger Naturen, das immer so viel Recht hat und von dem doch nur ein Schritt zu ichnöder Geistes = verachtung ist; man trenne jenes von diesem lebergang, so ist es eine gute, bildend wirksame Potenz und daher hat Mephi= stopheles so oft Recht; man nehme es mit dieser bosen Zuspigung zusammen und steigere sie zum absolut Bosen, so hat man Mephistopheles in seiner Grundbedeutung. — "Verständig:" damit ift icon gesagt, daß der Gegensatz auch zu bezeichnen ift: Ber= nunft und Verstand, und dieß bedarf keiner weiteren Erklärung, da es genügend besprochen ift. — Als der von der Stimmung genommene Ausdruck für die Glieder Diejer Gegen= jätze ift nun einzureihen: Enthufiasmus oder (da man Fauft auf diesem Buncte der Handlung nicht enthusiaftisch nennen kann) - Pathos und Fronie. Dieje wird fich weiterhin

noch ganz anders an die Stöße knüpfen, die der Hochgang des Faustischen Willens im Anprall an die Wirklichkeit erfährt. — Fassen wir die Frage vom Standpuncte der Ausdehnung der Willens=, der Geistesthätigkeit überhaupt, so heißt der Gegensatz: Universalismus und Concentration der Richtung. Was wahr und falsch an beiden ist, haben wir gesehen. — Streben und Stillestehen; jenes in der Gegensatz=Stellung Streben ohne Resignation, wir haben das Bild eines Wagens ohne Hemmschuh oder Bremse gebraucht; Stillestehen: gut im rechten Sinn, falsch im schlechten und gemeinen. — Dieß führt auf die zu Grund liegenden höheren Begriffe: Freiheit und Bindung, von denen wir eben herkommen; statt: Bindung sagen wir einfach: Beschränkung, Schranke, wenn man dieß Wort nicht lieber allgemein je auf das zweite Glied in allen diesen Begriffspaaren angewendet sehen will.

Warum führen wir nicht alle diese Gegensäße auf den Grundbegriff Geist und Sinnlichteit zurück? Man kann fie alle daraus ableiten, aber auf Umwegen, deren Schwierigsteit denjenigen nicht bekannt scheint, die mit diesem simpeln Schlüssel das schwere Schloß zu öffnen glauben; wir haben es schon früher abgelehnt, die Frage unseres Drama auf diese Rategorie zu reduciren, weil sie eine Zuslucht der Seichtigkeit ist. Der Compler, den wir Welt, Wirklichkeit nennen, ist aus mehr als Einem Faden gewickelt, auch wenn wir die idealen Kräfte, wie die Gegensatstellung in unsern Begriffspaaren es fordert, daraus weglassen. Die Sinnlichkeit ist wohl ein Hauptsaden darin, die Welt ist freilich voll von Versuchungen, uns in Liederslichteit zu verstricken, allein ebenso voll von Schlingen, uns den

Schwung der Gedanken zu unterbinden, daß wir uns in armer Verftändigkeit platter Standpuncte gefallen, die Welt ift vor Allem der Schauplat der Intereffen, des Egoismus; Sinnlich= feit aber und Egoismus sind zwei Begriffe, die sich nicht deden; Mephistopheles möchte Fauft gar nicht blos zu einem Schlemmer, sondern zu einem berg= und phantasielosen Egoisten machen; aber auch in Verbrechen will er ihn verloden und diefe find noch etwas Anderes, als Ercesse der Sinnlichkeit. Fauft auf der andern Seite ift ja gar nicht abstracter Beiftes-Mann, nämlich auch vor der Verbindung mit Mephistopheles nicht: "vom Himmel fordert er die höchsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust", nur freilich steht seine ideale Phantasie mit seiner Sinnlichkeit in foldem Bunde, daß er von Baradiefes-Berrlichfeiten, von Götterfreuden traumt, und eben, weil es diese nicht gibt, ift er der bitter enttänschte Mann geworden; aber auch jett, da er in den Tiefen der Sinnlichteit glühende Leiden= schaften stillen will, denkt er sich dabei eine sinnliche Gluth, die doch nicht blos finnliche Gluth, sondern eine Phantafie-Steigerung ist, an der Mephistopheles nur halbe Frende wird haben können. Endlich muffen wir und erinnern, daß Fauft unter die Genüffe auch Thaten gahlt, aber freilich, er unterscheidet fie nicht von jenen und dieß foll er lernen. Go ift den übrigen Gegenfäten noch der weitere anzureihen: That und Genuß, jedoch mit dem nachdriid= lichen Zusatz, daß der Thatendurst in Liebe zum Wirken übergeben muß. Dieß ift aufgezeigt, nun aber zum Aufgezeigten noch eine wesentliche Bestimmung hinzuzufügen. Fauft, genial und feurig, wie er ist, wird, wenn er zu der Reife gelangt, sich für das Wirken zu entschließen, schöpferisch wirken wollen. Man

kann dieß als eine Einheit von That und Wirken bezeichnen, That bedeutet dann im Wirken die großen momentanen Acte, wodurch Bleibendes, Segensreiches hervorgerusen wird. Dieß wollte wirklich Göthe sagen im letten Acte seines zweiten Theils, nur daß ihm die Krast versagte, es zur Anschauung zu bringen.

Dieg waren benn die Namen für die zwei Beifter, die fich gegenüberstehen, und der Pact des Faust mit Mephistopheles bebeutet, in seiner Tiefe gefaßt, daß sie nun den Weg ihrer gegen= seitigen Durchdringung antreten. Ich glaube dieß nun eingehen= der auseinandergesett zu haben, als früher (A. Krit. Gange B. II. S. 137 und namentl. S. 207 ff.). Die Frage ber Wette, d. h. des Erfahrungsgangs der Menschheit ift, ob beide Geifter ineinander so übergehen werden, daß von Jedem das Unrecht seiner Einseitigkeit ausgeschieden wird. Ich habe (a. a. D.) auch den Ausdruck Copula gebraucht: "die Copula jener zwei Geister, die der Mensch ift, heißt in der mythischen Sprache des Dichters: Bertrag des Faust mit Mephistopheles." Nur ist dieser Ausdruck zu todt, dentet nicht die Kampfe an, die es toftet, bis die gesuchte Ginheit gefunden wird, sagen wir also: Durchdringungskampf. Niemand versteht diese verwickelte Bewegung, dem es an Dialeftif des Denkens fehlt, und namentlich muß ihm der Rollenwechsel unverständlich bleiben, der fich aus der Natur des Rampfipiels ergibt und hier bei der Zusammen= faffung noch einmal hervorzuheben war.

Einer besonderen Formel für das Facit des Durchdringungsfampfes bedarf es eigentlich nicht. Die Bestimmung: Maaß ist als nur quantitativ unzulänglich; wir haben sie gelten lassen für das Gebiet der sogenannten Güter; der Maaßbegriff ergab fich uns für dieje Sphare aus der ichatenden Bergleichung der= selben mit der Sphare des an sich Werthvollen; auch jo ift er im Grunde precar, denn er bedeutet eine Mitte zwischen zu wenig und zu viel und foll dieß keine bage Bestimmung sein, fo ware mathematische Messung erforderlich, die doch im Gebiete des Qualitativen unmöglich ist. Stößt man sich aber nicht an der Bagheit, jo mag die Maagbestimmung nun auch auf das Gebiet des Guten, der mahren Thätigkeit, des stetigen und des ichöpferischen Wirkens für den Weltzweck übergetragen werden. Faust wird, wenn es gut geht, auch im Wirken nicht zuviel und namentlich nicht zu viel auf einmal vollbringen wollen. Volle Luft aber im ethischen Wirken und ihr zugewogen zugleich die Lust im gewöhnlichen Sinn des Genusses als relative Zugabe in den Grenzen, die sich aus der Werthvergleichung beider ergeben, mare das höchfte Gut. Auf diefen Begriff ift alfo gu= rückzukommen und zu wiederholen, daß man auch sagen könne, dieß sei es, um was es im Fauft sich handelt.

Und nun sind wir angelangt, wohin diese Reihe von Schritten gezielt hat. Wohl sei es, haben wir uns mit Fausts eigenen Worten gesagt, Qual und Glück, was er, der auch dann nie Besriedigte, im Weiterschreiten sinden wird, aber das Glück sei unendlich größer, als die Qual. Dann haben wir uns klar gemacht, was der Faust, der mit Mephistopheles den Bertrag eingeht, Alles erst lernen nuß, bis er bei der Erkenntsniß der wahren Einheit des Gutes und des Guten anlangt und sich überzeugt, daß in der aufsteigenden Linie eines inhaltsvoll strebenden Menschenlebens, obwohl sie das Unendliche nie erzeicht, zeitlos ein unendlicher Werth und Gefühl des unendlichen

Werthes liegt. Das höchste Gut ift, es ift eine Wahrheit, es besteht in allen Ränmen und Zeiten, soweit Bergen schlagen, nie als ein Rubendes, ftets als ein bewegtes; ift der Sieg des Guten über das Bose nur ein ewiger Sieg im ewig neuen Rampfe, so kann auch das Gefühl des Glücks in diesem Siege nie in einem Zeitmoment eine schattenlose Seligkeit sein, aber da der Mensch, der sich bewußt ift, dem Weltzweck zu dienen, ans der Zeit in's Zeitlose schaut, so wohnt er doch im Simmel bes höchsten Gutes, jo ist der Schatten doch nur Sebung des Lichts der Seligkeit. Es gibt ein Glück, ein wahres Glück. Und Seligkeit in diesem Glud, sich des höchsten Gut theilhaftig ju miffen, ift das Gefühl des scheidenden Fauft, selig im Un= blick seines Ithaka stirbt dieser Odnsseus. Jest ist er selig im Anschauen der aufsteigenden Linie, obwohl sie nie bei dem Un= endlichen ankommt, felig, "weil er weiß, daß im Aufsteigen felbft das höchste Gut liegt. Diese aufsteigende Linie enthält zweierlei. In jedem Momente ift sie ein Ringen um Freiheit und Leben. um wahres Leben.

> Das ift der Weisheit letter Schluß: Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, Der täglich sie erobern muß.

Wer schlaff lebt, lebt nicht; das Leben genießt nicht, wer darin wie in einem sichern Besitze schwelgt, das Leben ist nicht ein Sein, sondern ein Thun, nur wer es täglich sich verdient, hat das Gefühl, es zu verdienen, d. h. ist glücklich. Das Zweite ist das Bewußtsein des Fortschreitens in diesem Ringen. Faust schaut zunächst in die Zukunft und ruht betrachtend auf dem

Bilde, wie sein Wirken von Stufe zu Stufe sich erhöhen, erweitern, tiefer und tiefer füllen wird; er schaut ebenso zunächst ein bestimmtes Ziel, bei dem es ankommen wird:

"Auf freiem Grund mit freiem Bolte fteh'n."

Wir wollen nun gang davon absehen, daß in der vorher= gehenden Darstellung dieses Bild gar nicht vorbereitet ist, die Zustände, aus denen dieser höhere Zustand hervorgehen foll, nicht entwickelt sind; wir haben längst bedauert, daß das Ringen mit dem Meer als stellvertretendes Sinnbild für das Gesammte der Thätigkeiten dienen muß, die ein edler Fürst zum Wohle des Landes ausübt, weckt und leitet; als Unterlage dafür wäre es ein ausgezeichnetes Motiv, nicht ist es dieß als allegorischer Erjat; wir haben uns längst gesagt, daß es poetisch gang wohl thunlich gewesen ware, zu zeigen, wie Fauft die Runfte, Die Wiffenschaft pflegt, ebenso hatte es fich gang gut in Scene fegen laffen können, wie er fein Bolk zur politischen Freiheit erzieht und eine Verfassung vorbereitet, die er ihm zu geben gedenkt; allein hier gilt es feine Kritik mehr, sondern nur Frende an dem, was da ift, was der Greis mit gitternder Hand doch noch Herrliches gezeichnet hat. Auf freiem Grund mit freiem Volk! Auf der Basis wohlbertheidigten Besitzstands ein menschen= würdiges Dasein, ein hoher Geift zur Gesammtperson eines thätigen, geseklich freien und gebildeten Bolks, zur idealen Berfonlichkeit erweitert! Und in diesem Körper das einzelne Glied glücklich! In der That, wir dürfen bei dem höchsten Gute nicht blos an die Spiken des Menschenlebens denken. Wer auch nur im fleinen Kreise, nur für das fleinste Ganze thätig ift, ja wer auch nur Solz spattet und dabei bedenkt, wie gut er mit feiner Arbeit benen dient, die selbst auch bienen und zwar Solchen dienen, die wieder dienen, und jo hinauf bis jum Mächtigsten, welcher eben auch dient, der hat seinen Theil am höchsten Gute. Dienen, dem Weltzwed dienen, der nicht Nichts ist: da ist das Glück. — Run ist dieß Schauen Fausts zunächst zwar nur ein Schauen in eine Bukunft, diese Zukunft ift aber eine Zukunft, worin er ein Wachsendes schaut, also wieder nicht ein Stillstehendes, und so geht sein Blid von Zukunft in Zukunft, geht ins Zeitlose, ins Unendliche, er ruht aus im Bilde des nie Ruhenden, er steht ftill bei bem nie Stillstehenden, er jagt: Berweile! ju einem Augenblick, der die Ewigkeit in sich schließt. Dem Wortlaute des Contracts nach muß er sterben, Mephistopheles bekommt Recht, dem Sinne nach ift er gerettet, erlöst, felig, der himmel ift es, der Recht behält. Wir haben uns bei der Erörterung des Prologs deutlich gemacht, daß mythisch in das Nacheinander von zwei Acten sich auseinanderlegt, was der Idee nach gleich= zeitig immer mahr ist: dem Scheine nach ist die strebende Mensch= heit stets verloren, weil sie im Streben irrt, stodt, verweilt, sich beschränkt, der Wahrheit nach ist sie ewig gerettet, weil sie in der Schranke, im Irren, Stoden ewig ftrebt.

Faust genießt dieses sein hohes Glüd auch im Gedanken an seinen Nachruhm:

Es fann die Spur von meinen Erdentagen Richt in Neonen untergeh'n!

Er jagt also nicht mehr: "der Ehre schöne Götterlust, die wie ein Meteor verschwindet." Die Unsterblichkeit des Namens so gesaßt, wie er nun sie saßt: ihrer sich bewußt sein, ist

Götterluft. Durch segensreiche Mühen des Geiftes feinen Namen dem Jahrhundert, ja der Ewigkeit auf= und einprägen: wer sich dieß sagen darf — wie der Dichter selbst es durfte —. der darf in seinem Werte sich auch seiner erfreuen, und genießt lebend in der Zeit das Vorgefühl auch der eigenen Ewigkeit. Die persönliche Fortbauer in alle Zeit hat nur biesen Sinn, jene des gewöhnlichen Glaubens entbehrt leicht, wer ihn versteht. Ich genieße lebend das Bewußtsein meines Fortwirkens über den Tod ins Unendliche, so fühle ich mich ewig mitten in der Beit; ift der, der dieß Glüd genoffen, todt, jo lebt ja eben der nicht mehr, der bedauern könnte, daß er es nicht mehr ge= nießt. Doch nur Zugabe zu diesem Glüd ift das Bewußtsein der Fortdauer meines Namens mit meinem Werfe, fie wird den Hervorragenden zu Theil, unentbehrlich ift fie nicht zum Gefühl der mahren Unfterblichkeit; auch den Namenlosen überdauert sein Werk und wäre es das winzigste Glied in der Rette menschlicher Thätigkeiten. Arbeit macht froh.

Run sehen wir ums noch die Worte des triumphirenden Mephistopheles an: "vorbei! ein dummes Wort!" bis "ewig Leere." Wir müssen auch hier vom Altersstyl absehen, wie wir ihn ja längst kennen, es sind undeutlich halbgesagte, uneinleuchtende Stellen in diesen Versen; klar aber ist: "vorbei und reines Nichts, vollkomunnes Einerlei! Was soll ums denn das ew'ge Schaffen! — Da ist's vorbei! — es ist so gut, als wär' es nicht gewesen, und treibt sich doch im Kreis, als wenn es wäre. Ich siebte mir dasitr das ewig Leere." Es gibt nach ihm nichts Wesenhaftes, keinen unzeitlichen bleibenden Kern im Zeitlichen; so hat auch Faust sich umsonst bemüht, all sein Thun war nur

ein Beitrag zum stereotypen Spiel der allgemeinen Lebensposse mit wechselnden Masten. Wenigstens wer diese Stelle aufmerksam liest, wird uns keinen Borwurf machen, daß wir so oft des modernen Pessimismus gedacht haben. Göthe spricht hier genau, als hätte er sein Auftommen noch erlebt, wolle hier seine Sähe dem Mephistopheles in den Mund legen und durch Fausts Schlußworte, durch die Sinnbilder der folgenden himmlischen Scenen ihn Lügen strafen.

Diese letzteren Scenen sind nun — wie sie einmal sind. Man fühlt durch, daß das Gemüth des Greises im Anschauen der hohen Wahrheit, die er in das Ganze niedergelegt hat, in einer Art von Wonne und Seligseit schwamm und zitterte, die zu angemessenem Ansdruck nicht gelangen konnte, weil er zu den stockfatholischen Bildern zu greisen beschloß. Mythus war nöthig, wie wir längst gesehen; aber es sei erlaubt, zu wiederholen, was ich vor Jahren gesagt habe: ein sparsamer, im protestantischen Geiste gedachter Mythus hätter vollständig genügt, — nicht nur genügt, sondern gehoben, reiner beleuchtet, während der übersladen gothische Apparat nun den an sich so schönen Inhalt verdunkelt, ja ins seidig Komische verzerrt.

So sind wir wieder auf das Poetische als solches zu sprechen gekommen. Unser nächster Gegenstand, die Contractssene, ist recht eine derjenigen, bei denen man fühlt, wie schwer es ist, in der Behandlung des Fanst gleichzeitig die unendliche Fülle des Sinns und den Werth der ästhetischen Form im Ange zu behalten. Folgt man dem Gespräche der beiden, so muß man staunen, wie es gelungen ist, so grundtiesen, so berwickelten, so schweren Inhalt ganz dichterisch in Ton, Stimmung, Farbe

ju halten, nie den vollen Schein zu verleten, daß wir hier nicht Standpuncte, sondern einen warmblütigen, athmenden Menschen, für den wir bangen, und einen damonischen Geift vor uns haben, der doch auch gang wie ein bestimmter Mensch mit Worten und Mienen spricht, schmungelt, sticht, spottet, lockt, reigt und hinterhältisch droht. Sie stehen vor uns in der Rundheit greifbarer Personen und der unerschöpflich tiefe Sinn flirrt und fnistert wie elektrische Funken zwischen ihnen herüber und hin= über. Dieß ins Einzelne zu verfolgen wäre eine Aufgabe, deren Lösung eigentlich ungetrennt mit der Auswicklung der vom Dichter jo rein divinirten Gedankenreihe vorgenommen werden mußte. Dier nuß der gegebene Bint genügen, diese Arbeit beicheidet fich, wie fie längst gestanden, einige Steine zu dem schweren Ban zu liefern, der in unserer Literatur noch aussteht: einer Zusammenfassung des Philosophischen und Mesthetischen, die dem Dichter gang in das Einzelne, bis ins speciellste Bild und Wort hinein folgte. - Die Frage, wie es ihm in der vorliegenden Scene gelungen sei, das Reue an das Alte anzuschiften, haben wir bis hieher zurückgestellt. Bon Beige's Behauptung, ber Contract, "die Wette," wie sie nun den vorderen Theil des Gespräches bildet, jei gar kein organisches Motiv, wird als längst widerlegt betrachtet werden dürfen, darauf nach unserer ganzen Betrachtung uns noch einzulaffen, wäre müßig. Es folgen fich: auf des Mephi= stopheles behagliche Einladung zum Antritt des neuen Lebensgangs die Alage Faufts über das ewige Entbehren, das Richt= hinauskönnen aus fich, dann nach seiner Beschämung durch das Wort des Mephistopheles bom braumen Safte, den Jemand in einer Nacht nicht ausgetrunten habe, der wilde Fluch auf alle

Güter der Welt, auf alle Illusion, hienach der Geistergesang; dieser legt sich, von Seiten der Composition betrachtet, allerdings sehr gut in die Mitte zwischen Fausts Fluch und den Abschluß des Bündnisses, wir haben ihn so aufgesaßt, daß es ganz erstärlich ist, wie nun Mephistopheles seine gemüthliche Einladung dazu solgen lassen kann, gerade als ob Faust nicht die Welt mit all ihren Freuden verstucht hätte; nach dem Abschluß ist das Unterschreiben mit Blut eingeschoben der Sage gemäß; sindet man die Rede des Faust an dieser Stelle etwas breit, so vergesse man nicht, daß der Dichter dieser Breite bedurfte, um dem Mephistopheles die Worte auf die Lippen legen zu können:

Wie magst du deine Rednerei Rur gleich so hitzig übertreiben!

Worte, die ja Niemand könnte entbehren wollen, da sie den Mephistopheles so behaglich treffend charakterisiren. Bon da an wird das Beschlossene noch einmal durchgesprochen, dieß wird einsgeleitet durch die energische Auslassung Fausts über die Absicht, die er bes einem Bündniß habe, von welchem er doch wirkliche Freude sich nicht verspreche; Mephistopheles setzt seinen Dännpfer auf: "euch ist kein Maaß und Ziel gesetzt" u. s. w.; Fausts hoffnungssose Leidenschaft sprüht darob nur heftiger auf und nun fügt sich mit einigen gewichtigen Reimzeisen das Neue ganz ohne daß die Fuge nur bemerkt wird in die Satzmitte ein, womit das alte Fragment in dieser Scene begann.

## Gefpräch des Mephistopheles mit dem Schüler.

Tu den zauberhaftesten Einheiten von gedankensprühendem Dieffinn und lebensvoller Poefie in unferem Gedichte rechnet die allgemeine Bewunderung längst das Gespräch des Mephistopheles mit dem Schüler. Seine einfache nächfte Bedeutung ift, daß es Faufts Unmuth gegen alle gegebene Wiffenichaft, das Ausgangs= motiv der gangen Sandlung, in die einzelnen Gebiete hinein= leitet. Damit ift nun noch blutwenig gejagt, denn wie geschieht es, mit welchem humoristisch poetischem Leben! Die liebe Un= ichuld voll Ehrfurcht vor dem großen Mann, in welchem fie nicht den Teufel ahnt, darin der still wirkende Contrast gegen Fauft, ähnlich dem zwischen ihm und Wagner (der Gute will ja auch Alles erfassen, was auf der Erde und im himmel ift, Die Wiffenschaft und die Natur), das Berfahren des Mephistopheles, der, was er zerreibend tadelt, zugleich empfiehlt und so den armen Jungen rein schwindlich macht, bis er den hellen Teufel heraustehrt und den feinen Stachel der Wolluft, den Reiz des Gedankens, das Umt des Arztes für Befriedigung ihres Ribels zu migbrauchen, in die junge Seele drudt, - das Alles blitt wieder so von Geist, daß die Rechenschaft gebende Kritik nur das Nachsehen hat. Nicht daß jedes Wort, das Mephi= stopheles sagt, gleich mahr und tief wäre, Manches hat nur relative Wahrheit in der Opposition gegen den Stand der Wissenschaft zur Zeit der Abfassung. Die Ausfälle gegen die Logif und die herrliche Stelle vom Webermeisterftud des Geiftes werden oft seicht migbraucht, als gabe es jest nicht auch eine Bincho= logie und Aefthetik, welche das unendliche Zusammenwirken der geistigen Kräfte wohlbedenkt, wenn auch nicht durchdringt; frei= lich treffen sie immer noch auch die fortgeschrittene Wissenschaft. sobald sie dieser ihrer Grenze sich nicht bewußt ift; die Stelle gegen die Logik hat subjective Wahrheit als Protest des Dichter= geistes gegen den Zwang ihrer formalen Ordnungen, objective hätte sie nur gegen eine formale Logik, die ihren Werth über= schätzte, aber das Wort vom geistigen Bande der Theile, das der Encheiresis naturae verborgen bleibe, gündet wieder mitten hinein in den großen Bug des Geiftes nach Erschauung einer lebendigen Welt=Ginheit. Diefer Zug und Drang hat uns beschäftigt bei Betrachtung der Anfangs-Monologe und Scenen; er ift Grund des Zustands unseres Belben, der die gange Sandlung motivirt. Unendliches wäre über jenes tiefwahre Wort 311 fagen. Die Urfache aller Stockungen unseres Denkens, aller falschen Barteiungen in der Wissenschaft ift das Weglassen: das Trennen deffen, mas zusammengehört. hier hätte geradezu eine Kritik der Kategoricen einzutreten, aber wir werden uns wohl hüten, dem Dichterwort durch Dociren den Charatter der blitartig genialen Beleuchtung zu nehmen. — Der Sieb gegen Die Metaphysik ist schwach; er sagt nur, daß der Dichter sie für leeren Wortfram hielt, worin er selbst gegen die Philosophie feiner Zeit, die Wolffische, Unrecht hatte. Wir hören Göthe, der schon frühe ahnte, daß sein Weg nur der des sinnigen Em= pirismus sein konnte, wenn es galt, zur Wahrheit zu gelangen, ben Mann der Intuition, der nicht anders, als inductiv zu großen Gesetzen aufstieg. Doch wenn er hätte zusehen können, wie jest die Naturforschung wieder bei der Construction der Welt aus dem Atom angelangt ift, hätte er wohl flar erfannt, daß haarscharf an diesem Puncte die Metaphysit einsegen und mit ihren Mitteln die Frage untersuchen muß, ob die Materie ichließlich Substanz und Wejen habe oder nur das un or fei, hinter beffen Scheine von unten auf der Geist verborgen ift. -In den Worten über das Recht springt mit schöner, tuhner Inconjequenz aus dem teuflischen Froniker plötlich der lautere Geift des Revolutionsjahrhunderts, springt aus Voltaire Rousseau hervor. Sie find schlechthin claffisch, jo claffisch wie Schillers Worte von den ewigen Rechten, die droben hängen unveräußer= lich und ungerbrechlich wie die Sterne felbft. Der ewige Rampf zwischen positivem Recht und zwischen ursprünglichem, zwischen zeitweilig bestehendem und schöpferisch geschichtlichem Recht, der Inhalt ganzer Berge von Schriften, der Stoff für unendliche Reihen von Untersuchungen ift wetterleuchtend in einige Zeilen, in ein paar Schlagmorte zusammengefaßt. — Das Gift in der Theologie, das von der Arznei kaum zu unterscheiden ist, wird bedeuten: der studiosus theologiae sieht hinter die Coulissen, fann merken, wie Dogma und Kirche entstanden ift und vergehen wird; darüber fann er das Verftändnig und Gefühl des Wesens und Werths der Religion selbst verlieren: dieß ift das Gift, vielmehr nur die eine Art des Gifts; er fann vor den Conjequenzen erichrecken, sich dagegen verstocken, die Thur des Weiterdenkens zuschlagen und ein erbaulicher Halber oder ein orthodoger Zelot werden, dieß ift die andere Urt des Giftes; er tann von Dogma und Kirche die Religion selbst unterscheiden lernen und ein frommer Mensch im reinen und freien Sinn des

Wortes werden: dieß ist die Arznei. — Der Auftritt ist zugleich fünstlerisch als ein äußerst glücklicher Auhepunct nach dem Absichluß des Bündnisses zu betrachten, denn obgleich voll feiner Beswegung und Aufsorderungen zum Denken bringt er doch dem Leser oder Zuschauer einen angenehmen Nachlaß von den Anspannungen des vorangegangenen Bildes dunkler Seelenkämpse und setzt zusgleich humoristisch das Punctum hinter das Studenleben des Universitätslehrers mit seinen inneren Conflicten. Voll tieser Bedeutung ist wieder die Wahl des Bibesspruchs für das Stammbuch. Er weist vom einzelnen Fall hinaus auf alle Gesahr in aller Erkenntniß.

## Die Scene: Wald und gohle.

Unser jetiger Gang bedingt es, daß wir alle folgenden Auftritte bis zu der Scene: Wald und Höhle überspringen. Wir befassen uns nicht mehr mit den Spuren des alten Planes, die hier hauptsächlich stehen geblieben sind. Man muß eben die Frage einfach bei Seite lassen, wie es wohl Göthe ursprünglich einleiten wollte, daß sein Faust vom Erdgeist (denn diesen redet er im Monologe an) trotz jener Zurückschreckung und Beschämung tieser Ofsenbarungen gewürdigt wird. Genug, er zieht sich aus der Welt, aus dem Wirbel der Leidenschaft in seine alte Burg, in die Stille des sinnenden Geistes zurück und reagirt hiemit willens= träftig gegen den Verführer. Es kann kein Zweisel sein, daß dem Dichter dabei die Zeiten vorschweben, wo er sich aus den

Berftreuungen des Soflebens in die Waldeinsamfeiten Thüringens rettete und dort seinen Naturstudien sich hingab; "Niemand abnt. mit welcher töftlichen Unsichtbaren ich mich unterhalte," schreibt er 1784 aus einem folden Afpl an Frau bon Stein. Gothe geht nun plötlich in den hohen Styl, reimlose Jamben und Rothurn der Sprache über. Niemand wird darin einen Widerfpruch gegen die Sans-Sachsreime fühlen, welche im Uebrigen herrichen und gleich nach dem Monolog wieder einsetzen: ein Beweis für meine Behauptung, daß der gut germanisch realistische Styl idealistische Formen, wenn sie nur nicht ganz und gar gräcifirend find, feineswegs ausichließt. Stolzere Jamben find wohl nie geschrieben worden. Auf die unvergleichliche, rein inftinctiv gegriffene Klangnachahmung in den Berfen: "Und wenn ber Sturm — öffnen sich" habe ich längst (Nesth. B. III Abth. 2, S. 1234) aufmerksam gemacht. Was es ist, das den Einsamen jo hoch stimmt, dieß mußte bei der Besprechung der ersten Monologen mitaufgenommen werden. Bene Ginheit ber Natur, welche er dort verzweifelnd suchte, ist ihm aufgegangen, er sieht das innere Band von Wejen zu Wesen laufen, er spricht von der Reihe der Lebendigen, er hat sie als Kette erkannt. Worin aber liegt der hohe, einzige poetische Hauch der Stelle? Gine Erfenntniß, welche die Wiffenschaft mit ihren ftrengen, trodenen Mitteln langfam und schwer errungen, eine Erkenntnig, deren Schwelle der Dichter selbst mit Mühe des Lernens, Berlegens, Erperimentirens betrat, ift gang in Stimmung übersett; man kann fagen, mas den Chemiker, Physiker, Mineralogen, Botaniker, Anatomen und Zoologen als geheimes inneres Agens leiten mußte, um durch projaische Untersuchung zu dem großen Resultat:

wachsende Reduction von Stoffen und Formen auf Ginheiten und endlich zu dem Begriff: Entwicklung vorzudringen, mas die Philosophie stille geführt hat, zu ihrer, nun von der Natur= wissenschaft bestätigten Idee des Er nat nar zu gelangen, das ift hier als die Poesie in diesem großen Entdedungsgang tief ergreifend herausgestellt: die Ahnung; und ebenfo, was diese Entdedungen des Berstandes und Vernunft = Inftincts im Gemüthe bewirfen muffen: das Staunen. Dieß ift das Wunderbare, hoch Mystische in unserem Monolog. Das Wort von den Brüdern im stillen Busch, in Luft und Wasser ist schon im früheren Zusammenhange angeführt als besonders lichtbringend für die Idec, um die es sich handelt. Auch diese Bruderschaft gereicht Fauft zum Staunen. Die Gleichgültigkeit, womit wir die Thiere ansehen, ist ein Theil der allgemeinen Stumpfheit, mit welcher der gewöhnliche Mensch, für den es eben dieß und jenes und einiges Andere so gibt, der ganzen Natur gegenübersteht. Um hier nur vom Seelenleben zu fprechen: daß Wesen ohne Sprache und Bewußtsein im unendlichen Abstand uns doch so ähnlich sind, daß wir in der ganzen Bemisphäre unseres Verhaltens und Thuns nur mit der unbewußten und doch jo sicher gehenden Seele des Thieres handeln: dieß ist ja jo wunderbar, daß der nicht stumpfe, sondern eingehende und sich vertiefende Mensch von einem Gefühle durchschauert wird, als wandle er in einem Geisterreich. — Nun ist aber noch der große Schritt zu beachten, mit welchem der Monolog die Reiche der Welt durchmißt. In der gewaltigen Stelle vom Sturm im Walde ift Alles mitbefaßt, was die Gebiete des unorganischen Lebens dem Auge und Ohre deffen, der auch ein Berg, eine Seele hat,

unerschöpflich Staunenswerthes bieten, aber wie herrlich ist dann der Eintritt in die innere Welt durch die Selbstbetrachtung in der sichern Höhle motivirt! Mit den "geheimen, tiesen Wundern der eignen Brust" sind alle Forschungen des Menschen über seine Seele, ihre erkennenden und wollenden Kräste und über ihre ethische Bestimmung in den Ton hoher, reiner Mystis gesetzt und mit der Vorwelt silbernen Gestalten, die von Felsenwänden, vom seuchten Busch herschweben, glaubt man die Marmorglieder der Götter= und Heldengebilde des Latisans in weißem Mondslicht ausschlichten Ju sehen: die ideale ästhetische Welt ist erschlossen.

Es folgt der tiefgefühlt schmerzvolle Absprung, da der so rein Gestimmte sich plötzlich des Gefährten erinnert, den ihm der Erdgeist zugegeben hat. Die weitere fichtbare Spur bes alten Plans in diesem Ausdruck braucht uns nun um so weniger noch zu beirren, da - der Erdgeift uns alle an den Schandgesellen geschmiedet hat. Es ist eben das Gemeine im Menschen, die pure Sinnlichkeit, die selbstfüchtige Leidenschaft, der von der Bernunft getrennte frivole Verstand, die uns alle mitten selbst in der Stunde der gefühlteften reinen Betrachtung mit niedrigen, schnutzigen, geistläugnenden Borftellungen überraschen. Wie ist der fressende Höllenstein dieser begeisterungtödtenden Macht mit dem Wort ausgesprochen: "wenn er gleich talt und frech mit einem Worthauch deine Gaben wandelt!" Als Person in der Fabel muß diese Macht den Faust zu Greichen zurücklocken. Faust kann noch sich selbst treu sein ohne den innern Borwurf einer gewissenlosen Untreue gegen Gretchen (nämlich so wie jest die Scene steht; die Umstellung in der zweiten Ausgabe und ihre Nothwendigkeit ist schon besprochen). Seine Liebe hat fich veredelt, vertieft, ohne aufzuhören, Sinnenfeuer, heiße Sehn= sucht zu sein; um so braver, daß er vermocht hat, sich zu be= awingen und gurudgugiehen. Mephiftopheles fest feine Mittel in Bewegung; es gehört wieder jum Genialften, wie Gothe seinen Charakter und die Scene führt; Mephistopheles ift hier mehr als je gang Teufel. Zuerst Alage über Beschwerlichkeit des Dienstes ("den ganzen Tag hat man die Sände voll" vergl. Leporello: "teine Ruh' bei Tag und Nacht"), dann die sichere Waffe des Spottes, der dem Fauft seine hohen Contemplationen in der Einsamkeit als obscure, spelunkenhafte, magifterhafte Gewohnheiten lächerlich zu machen sucht, dann, gründ= lich im Sinne der Niedertracht frivolen Verstandes, die hohe Mustik darin als Metaftaje des Geichlechtstriebs hinftellt. Gebärde dabei ist unnennbar frech, der Dichter aber fann felbst das Gewagteste, wenn er es zur Charafteristik einmal braucht, teiner Decenz, felbst der mahren Schaam nicht opfern. Nicht Diese Mittel verfangen bei Fauft, aber das lette hat seine Wir= tung: er wedt die Sehnsucht und wie! Die Sehnsucht nach der fich Sehnenden: fie wird so nahe gerückt, daß Faust und in ihm wir das arme Rind wie mit leiblichen Augen feben. Die neun Worte allein: "fieht die Wolken giehen über die alte Stadt= mauer hin" documentiren den ganzen und ächten Dichter, in deffen Geift Alles Anichanung wird. Ziehende Wolken: auch Schiller fennt es, wie die Sehnsucht mit ihnen schwebt, aber wie viel natureinfacher diese Stelle, als der beredte Prachtmonolog: "eilende Wolken, Segler der Lüfte!" Dieg wirkt; Mephistopheles hilft dann noch mit ein paar verdichteten feinen Tropfen bren=

nenden Reizes nach und Fausts Widerstand ist gebrochen. Er beschönigt seine Niederlage durch einen Ausbruch von tragischent Pathos, worin ihm seine Phantasie vorspiegelt, als ob Leidensichaft ein unwiderstehliches Fatum wäre, das wie eine Naturmacht ihn und auf der wilden Bahn seines Sturzes zugleich die friedliche Existenz des guten, halbundewußten, im engen Kreise still beschlossenen Mädchens wirdelnd zum Abgrund reiße, doch schreit aus dieser Sturmrede zugleich das Gewissen, das ihm schon jetzt zu fühlen gibt, wie heiß die Hölle auch im Diessetz brenne. Dieß ist natürlich dem Mephistopheles wieder nicht nach Geschmack und Wunsch, die innere Höllenstraße kommt ihm zu früh, er will einen kalten Verführer und mit den Worten "wie's wieder siedet, wieder glüht — verzweiselt" setzt er ein ächt teuflisches Punctum an den Schluß des Dialogs.

## Das Religionsgespräch zwischen Sauft und Gretchen.

Die nächste unter den so ganz poetischen und so unersichöpstich philosophischen Stellen ist das Religionsgespräch zwischen Faust und Gretchen. Fausts Bekenntniß stellt sich durch Ton und freies Schweben zwischen rhythmisch gebundener und ungebundener Rede neben jene hymnischen Formen: "Grenzen der Menschheit, Das Göttliche, Meine Göttin, Ganymed" und bewegt sich mit ihnen in gleich hohem und reinem Aether. Der Sinn ist oft misverstanden worden. Man kann nicht sagen: ich glaube an Gott, ihn eigentlich nicht nennen, nicht bekennen, denn er ist

fein Object, feine einzelne Existeng; man wurde sprechen, als sei er außer uns und nicht ebensosehr in uns, da er doch Alles ift, das Allleben, in Allem das mahre Leben. So ift er auch unfer Gefühl von ihm und jedes höchste Gefühl und vor Allem das beseligende Gefühl der Liebe und so wenig ein Name die himmelsgluth diefes Gefühls erschöpft, so wenig ift Gott mit einem Namen zu umfassen. So lautet die einfache Baraphrase, die nur zu geben ist, damit durch die Vergleichung mit ihrem Laute beim Dichter recht erkannt werde, was dieser vermag, denn athmendes, banges und entzücktes unstisches Ahnen ift bei ihm, was im philosophischen Ausdruck ganz poesielos klänge, wenn wir ihm nicht schon blübende Worte des Dichters beigemischt hätten. Jenes Gefühl, das uns in den Stunden acht religiöser Stimmung überkommt, das Gefühl, als ob in uns und rings um uns, in Bruft und in Haupt, in den Lüften und allen Wesen etwas Geheimnisvolles schwebe und flüstere, jenes Namenlose, das wir nicht begreifen, weil wir ein zu kleiner Theil von ihm find: können Worte dafür tiefer aus dem Lebensgrunde geholt werden, als jene:

> Wölbt sich der Himmel nicht da droben? Liegt die Erde nicht hier unten sest? Und steigen freundlich blickend Ewige Sterne nicht heraus? Schau' ich nicht Ang' in Auge dir Und drängt nicht Alles nach Haupt und Herzen dir Und webt in ewigem Geheimniß Unsichtbar sichtbar neben dir?

Und daß das Eine sich und Alles in sich trägt, wie ift dieß gesagt in dem: "Der Allumfasser, Allerhalter, faßt und er-

hält er nicht dich, mich, sich selbst?" Der logische Widerspruch. daß Faust das Unnennbare doch nennt, nämlich männlich persönlich bezeichnet, kann dem Dichter als Dichter in diesem Er= auß keine Befinnungsschwierigkeit bereiten. In der Aphorismen= Reihe "Die Natur" (um 1780) trägt das Wesen aller Wesen den weiblichen Namen diefer Ueberschrift. Man vergleiche mit dem Befenntniß Fausts folgende Säte daraus: "Ratur! Wir find von ihr umgeben und umschlungen — unvermögend, aus ihr heraus= zutreten, und unvermögend, tiefer in sie hineinzukommen. — Wir leben mitten in ihr und find ihr fremde. Sie spricht ewig mit uns und verräth uns ihr Geheimniß nicht. — Jedes ihrer Werke hat ein eigenes Wesen, jede ihrer Erscheinungen den isolirtesten Begriff, und doch macht Alles Eins aus. — Sie liebt sich selber und haftet ewig mit Augen und Herzen ohne Zahl an sich selbst. Sie hat sich auseinandergesett, um sich selbst zu genießen. — Sie spritt ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor und sagt ihnen nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen. Sie sollen nur laufen; die Bahn kennt sie. - Sie hüllt den Menschen in Dumpfheit ein und spornt ihn ewig zum Lichte. — Sie hat keine Sprache noch Rede, aber sie schafft Zungen und Herzen, durch die sie fühlt und spricht. - Ihre Krone ist die Liebe. Rur durch sie kommt man ihr nahe. -Durch ein paar Züge aus dem Becher der Liebe hält sie für ein Leben voll Mühe schadlos. — Sie ist Alles. Sie belohnt sich selbst, erfreut und qualt sich selbst. Sie ist rauh und ge= linde, lieblich und schrecklich, kraftlos und allgewaltig. Alles ist immer da in ihr. Vergangenheit und Zukunft kennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit. Sie ist gütig. Ich preise sie mit

allen ihren Werken. Sie ist weise und ftill. — Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen. Ich bertrauc mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht haffen. Ich fprach nicht von ihr. Rein, mas mahr ift und mas falich ift, Alles hat fie gesprochen. ift ihre Schuld, Alles ihr Verdienft." Das unbefannte Allerzeugende wird auch hier als ein Unpersonliches und doch zugleich als ein Personliches, diegmal also gemäß dem Geschlechte des Worts Natur als ein geheimnisvolles Weib behandelt, wiederum ein ichoner logischer Widerspruch und besonders ächt Göthisch. Reinem Verständigen braucht übrigens gejagt zu werden, daß Gothe hier und fonft, wenn er mit Andacht von der Natur spricht, nicht das meint, was wir gemeinhin Natur nennen, sondern das Ganze, das Reich der Befeelung miteingeschlossen. Nun aber ift von der großen Lude zu sprechen, die in jenem Bekenntniß und in diesen Aphorismen flafft. Wenn das Göttliche nicht neben und außer, sondern nur in der Welt und alles Leben ift, jo werden boch in diefer seiner Wirklichkeit große Stufen ju unterscheiden, je werthvoller eine Daseinskraft, als desto intensivere Gegenwart bes ewig Einen wird sie zu betrachten fein; das Bekenntniß neunt zwei Stufen: Natur und Menschenseele als die fühlende; als fühlend wirft die Seele selbst noch in Naturform, erft als denkend und wollend ist sie wahrhaft Geift, und der Geist wird doch als folder eine jo viel vollere Existenzform des Göttlichen sein, als "das Herz." Der Wille als sittliches Wollen ist Handeln und soll Selbstbezwingung fein, wenn die Seele, das Berg, die Liebe mit Pflichten in Collision tritt. Göttlich ist die Natur, göttlich die fühlende Seele, göttlicher der flar handelnde und flar rejignirende Geist. Fausts Pantheisnus ist Natur= und Gefühls-Pantheismus, also Pantheisnus mit Auslassung der so viel höheren und reineren Daseinsform des Göttlichen, worin es als sittliches Leben, als Negation des bloßen Naturlebens der Seele wirkt. Würde Faust diesen, den ethischen Pantheismus bekennen, so müßte er auf der Stelle sich von Gretchen trennen, denn er ahnt ja doch, daß er sie verderben wird, da von Bindung keine Rede sein kann.

Dat der Dichter davon Einsicht, oder gibt er in Fausts Bekenntniß sein eigenes? Offenbar junächst das Lettere; man sieht, er trägt eine Lieblings-Ansicht vor und die Aphorismen von der Natur bestätigen es. Göthe liebte das Universum vom Standpunct des Naturbegriffs zu betrachten, wie es dem Genie, dem Glückstinde der Natur gang natürlich ift. Allein man bergeffe nicht, er läßt ja seinen Faust in tiefe Schuld rennen; daß es der Faust mit solcher Religions-Unsicht ist, der Gretchen so ungludlich macht, der jo jouldig und dadurch felbst jo unglücklich wird, muß ihm doch vorgeschwebt haben, wenn er auch gewiß nicht jagen will, Faust werde durch solche Religions-Unsicht so schuld-Gewiß nicht deutlich bewußt war er sich der hieraus folgenden Confequenz, die wir uns nun jo ausdrücken können: Fauft muß seinen Religionsbegriff erft ausfüllen, wie wir oben gegeben haben, daß er feinen Freiheitsbegriff ausfüllen muß. Doch in der Ahnung, wie gesagt, wird dieß dem Dichter sicherlich gedämmert haben. Man darf bei Naturen, wie Göthe, nur nicht meinen, ihr Betrachten schließe aus, mas es nicht deutlich einschließt. Göthe, dieser Naturandächtige, hat ja auf stilleren Wegen als sein Fauft doch selbst Resignation

gelernt; der Verfasser der Aphorismen "die Natur" hat ja doch ein andermal gedichtet:

> Bon der Gewalt, die alle Wesen bindet, Befreit der Mensch sich, der sich überwindet.

Die Gewißheit dieses Vorschwebens ergibt sich in unfrer Scene auch aus der Haltung Gretchens. Daß sie in ihrem Glauben gang sicher bleibt und Faufts entzückte Worte einen nur sehr mäßigen Eindruck auf sie machen, dieß will ja nicht blos sagen, daß sie eben fest im Kinderglauben ihrer Kirche wurzelt. Dieser Kinderglauben hat einen Vorzug vor Fausts Glauben. Er legt seinem Gott die Eigenschaft der Beiligkeit bei. Die Personification abgezogen beißt dieß: das Urwesen ist nicht blos Natur, sondern in höherer Potenz Sittengesetz. Das fann sich Gretchen gewißlich nicht mit Bewußtsein so fagen, aber der Dichter läßt uns die Ahnung dieser Wahrheit als den wahren Grund ihrer Sicherheit ahnen. Daß sie jedoch diese Wahrheit nur in so helldunkler Form besitzt, ist ein Theil ihrer Blindheit und durch diese Blindheit, welche ihre Anmuth, aber auch ihre Schwäche ist, kommt sie doch zu Fall, obwohl sie einen strengeren Gott verehrt; Faust wird schuldig im Zusammen= hang damit, daß seiner Religion ein wesentliches Stück Inhalt fehlt, nämlich die Verehrung des Göttlichen im Sittengeset, Gretchen kommt zu Kall im Zusammenhang damit, daß die Korm ihres zwar inhaltsvolleren Glaubens eine blinde ist und einen Theil ihrer Blindheit überhaupt bildet.

Es ist wieder eine der höchst genialen Wendungen, daß in demselben Gespräche Greichen zulet ihr Grauen vor Mephi=

stopheles ausspricht. Und wie! kann das richtige Tastgefühl einer lauteren Seele den unbedingten Egoismus und jenen Berftand, der jedes Band zwischen Wesen und Wesen durchschneidet, ahnungsvoller charafterifiren? Man erkennt nicht die Tiefe der Stelle, wenn man nicht auch hier in Mephistopheles die Unsammlung verbreiteter Menschenzüge erfaßt und an jene Gesichter benkt, denen man ansieht, daß es da kein Sichhineinversetzen in andere Wesen, kein Eingehen gibt, wohl aber ein stetes Zuden der Mundwinkel über Alles im Menschen, woran noch Natur ist. Es ist aber auch die bevorstehende Treulosigkeit Fausts, was Gretchen in Mephistopheles verkörpert herausfühlt, und so ist das Hochgestimmte und das Anmuthige, rührend Naive der Scene auf einen hintergrund von banger Schwüle gesetzt. Die eine von Fausts Antworten: "es muß auch solche Käuze geben" ge= hört wieder zu den Stellen, deren Bedeutung weit über den nächsten Sinn hinaus ins Allgemeine geht, sie führt geradezu auf den Inhalt des Prologs zurück: das Boje ein Ferment, ohne das feine Bewegung in der Geschichte wäre. Dort konnte es scheinen, als fei dieß ein gefährlicher Sat, auf den fich der Berbrecher berufen könnte. Allein diese Bedeutung hat ja das Bose nur für den Ueberschauenden, der es im Großen als einen Reiz und Hebel, vor Allem als die Schein-Macht erkennt, die dadurch, daß sie befämpft sein will, das Gute schafft; wer mitten in den Kämpfen des Lebens stehend es auf seinem Wege handelt fehr verkehrt, wenn er auf den Sat von der Unentbehr= lichfeit des Bojen in der Weltordnung gestützt es im einzelnen Fall zulassen, ja thun zu dürfen glaubt; er läßt ja dann den Hamptgrund dieser Entbehrlichkeit weg, nämlich eben den, daß

es zur Bekämpfung herausfordert, daß also an seiner Selbstzerstörung arbeitet, wer ihm verfällt. Faust ist jest zu schwach, dieser Einsicht zu folgen, aber daß sie ihm nicht sern ist, beweist sein nachheriger Ausrus: "du ahnungsvoller Engel du!"

Run sehe man zu, wie der Farbencontrast des hellen Lichts und schwillen Grundes in dieser Scene noch gesteigert wird! — Nicht durch Greichens Zusage an sich. Es scheint nur für einen Angenblick tiefe Ironie, ein ironischer Abfall von der Sohe in die Tiefe, daß gerade an das Religionsgespräch diese Gewährung sich knüpft; ein richtiges Gefühl besinnt sich augenblicklich, daß dadurch das reine Licht des Anfangs nicht verdunkelt wird, sondern umgefehrt von ihm eine ideale Beleuchtung auf diese völlige hingabe herüberfällt. Sie fließt ja aus demfelben Gefühl, mit welchem Greichen um Faufts Seelenwohl so rein und innig fich fümmert. Gretchen ist natürlich nicht in dem Sinn unschuldig, daß fie nicht wüßte, allein es gibt in ihr keine getrennte Sinn= lichkeit; nur mit dem gangen Bergen gibt sie die gange Verson darein. Ihre Hingabe ift also rein; ware eine solche an sich un= rein, so könnte ja überhaupt keine Sanctionirung fie rein machen. Und wären alle Menschen so gut wie Greichen, so wären sie auch tren und dann bedürfte es nicht der bürgerlichen und firchlichen Geseke, um fie für's Leben zu verbinden. Aber freilich jo find eben Die Menschen zum größeren Theile nicht, daher hat ein Justitut gegründet werden muffen, das awischen der Hingebung des Bergens und der ganzen Person eine Marke sett, einen starken Strich zieht. Greichen glaubt aber, die Menschen seien so gut wie sie, die Ahnung, die fich ihr an Mephistopheles knüpft, ift dunkel und unbewußt, fie vertraut dem Geliebten; nicht unschöne Sinnlichkeit, sondern ihr Bertrauen, also rührende Blindheit ift es, mas fie fturgt. Anders freilich verhält es sich mit dem Schlummertrank für die Mutter. Der Moment, wo sie zur Anwendung Dieses Mittels beredet wird, ift höchst unbeimlich. Ihr Gewissen muß ihr sagen, daß ein Eingriff in das physische Leben der von der Natur ihr gestellten Wächterin der Sitte ein Verbrechen ift. Sie läßt fich das Gemiffen mit der Betröftung beschwichtigen, der Trank tonne nicht schaden. Allein auch bloges Betäuben ift schuldvoller Eingriff und überdieß kann Niemand wissen, ob es nicht doch die schlimmste Folge für Gefundheit und Leben haben wird; es gibt Zufälle — ein Zuviel aus Versehen — vielleicht auch ein Zuoft - und diese Zufälle müßten ja doch auf ihre Berantwortung kommen. \*) Göthe hat durch den reinen Schluß-Accord ihrer letten Worte dafür gesorgt, daß auch dieser schwere Schatten noch unter die vom Lichtkern ihrer Seele ausgehende Beleuchtung gefaßt wird ("Seh ich dich, befter Mann - übrig bleibt"). Wie viel schuldvoller steht Faust da! Er, der es so viel besser wissen kann, er, der Sandelnde! Doch auch auf diese ungleich größere Schuld soll noch ein milbernder Strahl fallen. Es ift ein Meisterzug, daß Göthe zulett noch den Mephistopheles einführt, der gelauscht hat und zuerst über die Katechisation seinen Spott ergießt, wodurch noch das herzliche Wort hervorgerufen wird, womit Fauft sich der Reinheit der Seele feiner Geliebten annimmt: "Du Ungeheuer siehst nicht ein, daß diese treue liebe Seele - verloren halten foll." So wird jum Schluß - und Dieß

<sup>\*</sup> Meine früheren Einwendungen gegen die Rolle, die hier dem Zufall überlaffen ift (A. Kr. G. 2, 174), waren febr unrichtig.

ist der Farben-Contrast, von dem ich sprach, — aller starte Schatten auf den ersten, höllischen Verführer hinausgeworsen. Auch auf ihn freilich nicht so, daß nicht ein Schimmer von Durchsichtigkeit übrig bliebe; denn der Humor ist auch hier nicht vergessen: Mephistopheles kann es anhören, wenn man übel von ihm spricht, und über sich selbst lachen: "sie fühlt, daß ich ganz sicher ein Genie, vielleicht wohl gar der Teusel bin;" jedoch ganz und nur unheimlich ist sein letztes Wort: "hab' ich doch meine Freude dran." Dieß ist das rechte Punctum auf die Scene, hiedurch erst kreuzt sich ihr Himmelslicht mit höllischem Schweselsschen, der sich in ein trübes Helldunkel voll Ahnung des tragischen Endes verliert. Die Scene ist ein volles Kunstewert im Kunstwert. — Gleich in der nächsten (am Brunnen) bestätigt sich die düstere Ahnung und bricht dann Schlag um Schlag das Gewitter herein.

## Die letten Scenen des erften Theils.

Es bleibt von den Scenen, die sich durch untrennbar geeinigten Werth der philosophischen Tiese und der poetischen Volltraft auszeichnen, noch jener Wechsel wüthenden Vorwurfs und
tödtlich schneidender Antwort zwischen Faust und Mephistopheles
übrig: "Trüber Tag, Feld." Dieser Austritt mußte nothwendig
schon in der Besprechung des Prologs beigezogen werden. Schon
dort ist gesagt, daß der Teusel diesmal nicht blos Verstand,

sondern Bernunft predigt, und dieß zunächst an der ersten seiner Antworten gezeigt, die nur teuflisch falter Hohn scheint: "es ist die erste nicht." Die zweite lautet:

"Nun sind wir schon wieder an der Grenze unseres Wiges, wo euch Menschen der Sinn überschnappt. Warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst sliegen und bist vor'm Schwindel nicht sicher? Drangen wir uns dir auf oder du dich uns?"

Faust hat die Hölle eigentlich doch aufgesucht. Es war damals, als er jo heftig wünschte, fliegen zu können, und die Geifter in der Luft beschwor, ihm Flügel zu leihen. Die Bolle hat sich dann allerdings sehr bereitwillig an seine Versen geheftet. Es gehört nun aber dieses Wort eigentlich zu denjenigen, die im Grunde zu einer Aufhebung der Mufion führen. Der Menich ift überall von Reizen der Berführung umgeben und ihnen ent= spricht der Stachel, den er in seiner eigenen Natur trägt. Db er widersteht oder fällt, das liegt schließlich doch an ihm selbst; die Schuld ift seine Schuld, er kann sie nicht abwälzen. Hiemit ist der Teufel eigentlich rein überflüssig, er ist eine Personi= fication der Reize zum Bofen; wir find wieder an einer der Stellen, wo wir die Rühnheit des Spiels mit dem poetischen Schein zu bewundern haben; der Mephistopheles, der sich für überflüffig erklärt, steht so leibhaft vor uns, wir sehen ihn grinsen, wir empören uns gegen ihn und müssen ihm doch Recht geben - also gang ein wirkliches Wesen und doch keines: wie eigen padt und bewegt dieses tief dringende Zwielicht den täuschungslosen und doch getäuschten Leser!

"Willst fliegen und bist vor'm Schwindel nicht sicher:" die

Worte bestätigen gang unfere Erklärung des Fliegenwollens auf bem Spaziergang vor dem Thor: es rege fich darin der Wunfch, durch's Leben zu jagen, ohne sich an Verhältnisse und Pflichten zu binden, die aus den gegebenen Situationen erwachsen. geht dieß als Faden durch; in dem "losgebunden, frei" des Mephistopheles haben wir den Faden wieder gefunden. Wer dieß durchführen will, muß aber auch kein Gewissen haben: "warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen fannst?" Alfo wieder der höllische Schluß aus einem richtigen Obersat; die logische Folgerung hieße: also wolle nicht mehr fliegen; Mephiftopheles ichließt (ftillschweigend): also werde gang gewiffenlos, gleichgültig gegen die Folgen beiner Berbrechen, bereue niemals! Es kann freilich in dem Bund mit Mephistophe= les, den jeder Mensch abschließt, - er ist ja, wie wir längst gefunden haben, nichts Anderes, als der Schritt ins Leben, das fich Einlassen mit der Welt - ohne Schuld nicht abgehen, auch wenn auf das "Fliegen" verzichtet wäre. Sie bringt Rene. Unfrucht= bare Rene foll nicht genährt werden; "deine einzige Rene fei eine bejjere That" ift doch ein wahres, ein weises Wort von Jean Baul, ein Wort der achten Ethik. Sinter dem höllischen Schluffe, Fauft folle fich gegen die Rene verhärten, schwebt also noch eine zweite Wahrheit, verzerrt sich in ihm zu einer Unwahrheit. Sie heißt: versenke dich nicht, wenn du gefehlt, frankhaft in die Wirbel der Reue, nimm nicht, wie Orestes, "das Amt der Furien auf dich," ein "Dampf vom Acheron" umgibt die ode Reue, die "als ewige Betrachtung des Ge= schehenen verwirrend um das Haupt des Schuldigen sich um= herwälzt"; strebe ruftig weiter, handle, wirke! Entnimmt sich Faust dieß aus der teuslischen Rede, so hat er wiederum von Mephistopheles gelernt. Die solgenden Worte: "Greifst du nach dem Donner — Luft zu machen" sind von der einleuchtendsten Vernunstwahrheit. Mephistopheles kennt gründlich das Menschensherz. Den Unwillen, den wir für unsere Fehler uns selbst schuldig sind, auf Andere wersen, die uns die Augen der Selbst erkenntniß öffnen wollen, oder die unserer Leidenschaft im Wege stehen, das ist die Erleichterung, die wir lieben. Zeder möchte gern heren können, wenn er so recht wild ist auf unbequeme Einredner, Hindernisse und auf satale Folgen seiner Leidenschaft; es stünde traurig um die Weltordnung, wenn er dann des Donnerkeils sich bemächtigen könnte. Klinger hat in seinem Faust dieses Thema als Hauptmotiv der Handlung aufgenommen.

Bei der Contract-Scene haben wir uns mit dem vorübersgehenden Rollenwechsel zwischen Faust und Mephistopheles besichäftigt, der von Schiller so richtig beobachtet ist, und haben damals auf diese drittlette Scene als eine Hauptstelle vorwärtsgewiesen. Dabei war die Frage, ob Mephistopheles gegen seinen Zweck handelt, wenn er die Vernunft gegen Faust in Schutznimmt, und verstärft kehrt nun dieselbe wieder. Allein sie besantwortet sich auch hier ohne Schwierigkeit. Mephistopheles hat auch in diesem Augenblick nicht zu besorgen, seine Vernunftpredigt könnte eine heilsame Nachwirkung üben, denn Faust fann jetzt an nichts denken, als an Gretchens Rettung. Hist er ihm dazu, so kann er hossen, die Abwehr der schlimmsten äußeren Folge seiner Schuld werde zu seiner Abstumpfung ein gutes Stück beistragen. Von Faust selbst kann man natürlich nicht sagen, daß er in diesem Gespräche ethisch gegen Mephistopheles reagire, da

mußte er mehr Gelbsterkenntnig zeigen, aber versunten ift er doch nicht, dieß zeigt ja sein Feuereifer, die Arme zu retten. Nicht nur dieß; in Greichens Kerfer eintretend ruft er aus: "ber Menschheit ganzer Jammer faßt mich an!" Es ist ihm alfo geworden, der Menschheit Wohl und Weh auf jeinen Busen zu häufen; aber es ift auch noch der Fauft, der in seinem Weh das der Menschheit, im individuellen das der Gattung fieht: sein Auffassen bewegt sich also noch im Großen Weiten, ift noch fähig, im einzelnen, eigenen Fall Das allgemeine Menschenloos zu sehen und zu empfinden, sein Denken und Fühlen hat sich nicht verengt, er stagnirt nicht, fein Beift ift noch elaftisch und somit wird fich Mephistopheles getäuscht, die Wahrheitspredigt, die ftartste, die der Erzlügner ihm gehalten, wird nachwirkende Strahlen in feine Seele gesenkt haben, die Saamentorner von Bernunft, die der höllische Sämann neben Blüthenftaub von Giftpflanzen ausgestreut hat, werden doch auf gutes Land gefallen sein und Frucht tragen.

Die Seene: Nacht, offen Feld ist in ihrer traumartigen Genialität schon gewürdigt gegen den Schluß des ersten Abschnitts und ebendort auch die Kerkerscene in ihrem unvergleichlichen tragischen Werthe, freilich nur mit der gedrängten Kürze besprochen, die der Umsang der vorliegenden Aufgabe bedingt. Es bleibt noch übrig, auf den rapiden Ablauf in ihrem Schluß aufmerksam zu machen. Mit der Schnelle des Bliges rollen sich die Schicksale ab. Sein Strahl beleuchtet mit reinem Lichte die Gestalt Gretchens, die von Faust sich scheidet, aus Fall und Schuld sich hoch aufrichtet und verklärt schon emporzuschweben scheint; grell zeichnet er die Umrisse der dämonisch dunkeln Ers

scheinung des zur Gile treibenden Mephistopheles, die wie aus dem Abgrund plöglich aufsteigt; ein zweifelhafter Salbschatten fällt auf den schwerverschuldeten Mann, der vergeblich die Folge seines Verbrechens aut machen wollte und nun seine gefahrvolle Bahn mit dem höllischen Begleiter aufs Neue antreten wird. "Du sollst leben!" ruft er Margareten zu; er verspricht ihr ein Leben, das der innere Tod wäre, denn wie könnte sie mit ge= junder Seele an der Seite des Mannes wandeln, der das ihr angethan und ihr den Bruder erstochen hat! Ebenso und noch viel schärfer dreht fich der Sinn der Worte, die Mephistopheles ruft, in das Gegentheil um: "Komm! komm! ich lasse dich mit ihr im Stich!" 2013 ob es nicht Rettung ware, von ihm im Stich gelaffen werden! Seine Worte find die Fronie ihrer felbft. Gretchen übergibt sich dem Gerichte Gottes, dem Schirme der himmlischen Schaaren, ihr graut vor dem Geliebten. "Sie ift gerichtet!": von Menschen, vor Menschen; eine Engelstimme von oben bezeugt, daß sie gerettet ift. Das "Her zu mir!" womit Mephistopheles nun den Fauft gewaltsam an fich reißt, ift ein neuer Ton aus seinem Munde; er ift immer behaglich gewesen, humoriftisch, der Zorn gegen den Pfaffen war halb Spaß, wenn er Hohnworte sprach, that er es ganz ruhig; jeht zum erstenmal brüllt das höllische Raubthier aus ihm; der Spaß wird Ernst. Um so tiefer besorgt fragen wir: was soll aus Faust werden? Die Stimme von innen, verhallend: "Heinrich! Heinrich!" ift Margaretens Stimme, sie ist in die innere Zelle zurückgetreten. Der Nachruf macht die harte Rede gut: "mir grant's vor dir;" nicht ganz ist die Liebe todt, sie regt sich als Mitleid und Sorge um das Schickfal des Freundes. Nimmt die Liebe noch an ihm

Theil: es ist auch die unfrige, sie begleitet ihn auf seinem ichweren Pfade ins ungewisse Loos. Die mitleidig bange Stimme des armen Mädchens im Schauspiel erweitert sich so zur Stimme eines außerhalb befindlichen, doch unsichtbar anwesenden Chorus ungählicher Stimmen aus theilnehmenden Menschenherzen; das "bon innen" behält gang seine buchstäbliche Bedeutung und doch darf durch eine ungesuchte Ideen-Gesellung uns vorschweben, daß solche Theilnahme aus dem tief erschütterten Innersten dieser Herzen kommt. Und das Verhallen wird ebenso unbeschadet feiner einfachen nächsten Bedeutung zu einem Symbole all ber bangen Fragen, mit denen wir in die weite Ferne, die lange Bahn ausbliden, auf welche Fauft nun hinzieht. Bang und doch auch getröftet, denn ist der Schuldvolle noch werth, daß Gretchen und unsere Liebe an ihm Theil nimmt, so wird er ja nicht ver= loren sein. Wir vergeffen auch nicht, daß hilfreiche Kräfte im Universum walten; es ift ausbedungen, daß der Himmel fein Wunder für Faust thun soll, es bedarf aber deffen auch nicht, er wird auf seiner Irrfahrt auch Freundschaft und Liebe noch finden, wird nicht mit Mephistopheles allein sein, die Menschheit hat auch Schäte des Geiftes aufgehäuft, hat gesellige Ordnungen gegründet, Heilungsquellen werden ihm daraus fließen, Stützen werden ihm daraus erwachsen. So wird es zur wunder= losen Wahrheit werden, was die Engel am Schlusse des zweiten Theils singen: "und hat an ihm die Liebe gar von oben theil= genommen." Auch dieser versöhnende Gedanke klingt neben dem bangen Ion der verhallenden Stimme gang von jelbst an, auch diese Aussicht öffnet sich und knüpft so die lette Scene des erften Theils mit magischem Faden an den großen, freien Inhalt des Prologs im Himmel.

Dier ichließen wir. Nichts darf uns mehr verführen, noch einmal auf den zweiten Theil einzugehen. Er fällt, nach dem poetischen Werthe betrachtet, neben Scenen wie diese lette, welcher die Geschichte des Drama's eine größere nicht zur Seite zu stellen hat, gang in's Bodenlose. Der Eindruck ihrer munder= baren Gewalt joll unversehrt bleiben und ebenso der Gindrud jener anderen Stellen und Scenen, von deren Betrachtung wir herkommen. Nicht in allen haben wir die gleiche ahnungs= volle Einheit von Gedankentiefe und Vollkraft der Unschauung gefunden, einzelne mußten wir dem gewedten Nachtwandler guichreiben, der zu philosophiren versuchte, aber wo wir jene Ginheit fanden, da durften wir mit dem Gefühle verweilen, daß hier Bolltommenes erreicht sei. Unsere übrige Kritit mußte, so wenig jie je vergaß, nach welchen ungewöhnlichen Maaßstäben ein solches Werk zu beurtheilen ist, Manches auch am ersten Theil, ja auf gewissen Puncten sehr herb aussetzen. Was tief ift und genial auch am zweiten, dem hat fie volle Gerechtigkeit widerfahren laffen. Ein Torfo steht vor uns, den eine späte Sand zu ergänzen versucht hat; sie scheint dem ersten Meister gang fremd; fieht man genauer hin, jo wachjen aus ber heterogenen Buthat einzelne große Motive und Formen hervor, an denen Die Identität mit dem Urheber sich erkennen läßt; dieß kann nicht genitgen, den Eindruck des Bollendeten ju schaffen. Dante's großes Epos, ein Weltgedicht wie Göthe's Fauft, ift vollendet, aber zu seiner Vollendung hat neben der Tiefe und Universali= tät des Geistes und der Großheit der Phantasie scholaftische Gebundenheit des Vorstellens und des Geschmads von vornherein mitgewirkt und pünctlich auszirkelnd ein rundes Ganzes zu Stande gebracht. Göthe's Faust, noch in ganz anderem Sinn ein Weltgedicht, weltsrei, ein stürmendes Drama, den alten Himmel stürmend, der auch Dante's Himmel war, und zugleich gegen veralteten classischen Geschmack mit genialen Stößen und Würsen vorstürmend, hat in seinem zweiten Theile gegen seine innerste Natur den Himmel Dante's wieder herabgeholt und mit dem gothischen Zirkel des Florentiners sich abgerundet; wir denken uns diese Art von Vollendung lieber hinweg und kehren, vom Ende zum Anfang umlenkend, zu unserem Motto, zu Fausts eigenem Worte zurück:

D, daß dem Menigen nichts Bollfommnes wird, Empfind' ich nun!









